





Die

magnarische

# Revolution.

Kurzgefaßte Schilderung

der

jungsten Zeitereignisse in Ungarn und Siebenburgen.

Von einem Augenzeugen.



## magnarische Revolution.

Kurzgefaßte Schilderung der jungsten Zeitereignisse in Ungarn und Siebenburgen.

Von

einem Augenzeugen.

Pesth 1849.

Leipzig, bei C. A. Haendel.

### magnarifdye Alevolution.

Apren of a transport of a committee of the committee of t

0.356

grantes Minophysicalities

Dear and

N. N. S.

### Porwort.

Cinema bie bie Bellete fibite ichtet beirgend, und emar Gillie

Se geht dem Schreiber dieser Zeilen fast wie Hormanr, als er ben Verlauf der französischen Schreckenszeit zu schildern unternahm. Die großen Ereignisse in Ungarn seit dem 15. März jett schon darstellen zu wollen, und zwar vom pragmatischen Standpunkt aus, ware bei den vielen antiken Thaten und überschaumenden Kräften eben so gewiß vor der Zeit als vermessen. Aber eben so nützlich als nothwendig bleibt ein treues und lebenswarmes Gemälbe innerhalb der Gränzen, die sich dieses Buch zum Ziele gesett hat.

Was darüber bisher im Austande vernommen wurde, floß aus der Feder vorurtheilsvoller Publicisten und Zeitungsschreisber, die mit dem großen Borne nichts gemein hatten als dessen einseitige Kenntniß der österreichischen Zustände. Magyarische Emissäre und später die Pamphletschmiede der europäischen Propaganda warfen um die schmählichsten Uttentate den weiten und bequemen Mantel der Liebe zur sogenannten Freiheit, und so galten Hochverrath, Treubruch, Meuchelmord und Lynchjustiz bald als eben so viele Tugenden in Deutschland. Der Krebsschaden der, Gott Lob! vorübergegangenen Zeit war arg. Hisfe für die vergisteten Gemüther im Volke, das überall nur eine

Stimme, die des Feindes horte, scheint dringend, und zwar Hilfe nicht blos des gelehrten und sustematischen, nein des ausübens ben Arztes.

Durch eine kurzgefaßte Schilberung der nackten Thatsachen den Mantel der erwähnten Propaganda zu lüsten, den Schleier zu zerreißen, in den sich die politischen Todsünden bargen, zu zeigen, wie Laune des Züfalls und Ergebnisse des Glückes als Funken des Genies und Thaten der Begeisterung ausgeschrieen wurden, ruhig das Gewebe zahlloser Wechselwirkungen zu entwirren, und so die unglaublichen Begebenheiten des ungarischen Revolutionskrieges einigermaßen zu erklären: das sind das Wollen und gleichzeitig die Gränzen dieses Buches, das ist die Aufzgabe, welche sich der Autor stellte, nicht läugnend, daß er stets unter der Kahne der Legitimität socht.

Er verhehlt sich nicht, daß sein Unternehmen schwierig sei, daß er sich den Haß aller jener schlechten oder schwachen und darum leicht bethörten Seelen zuziehen werde, welche "jene zweischneidisgen chamaleontischen Namen von Freiheit und Gleichheit und unsverjährbaren Menschenrechten als ein gebieterisches Signal betrachten das wirklich Gute einem idealisch Bessen aufzuopfern und alles noch lebenskräftige Alte mit dem wahrhaften Beralteten hinzuschlachten." Doch der Ruf: "Wahrheit und nicht mehr!" war immer das Feldgeschrei eines ehrlichen und unersschröckenen Mannes, es sei auch die Losung dieses Buches.

Pesth, am 27. August 1849.

#### Die magnarische Revolution.

Kurzgefaßte Schilderung der jüngsten Zeitereignisse in Ungarn.

#### Erstes Kapitel.

Bustand Ungarns vor den Märztagen. — Kossuth, Führer der Opposition am Neichstag 1848—1849. — Der 15. März in Pesth. — Forderungen der Nation. — Befreiung des Demokraten Stancsics. — Sturmdeputation der Neichtagsjugend. — Bewilligung des ersten verantwortlichen ungarischen Ministeriums Louis Batthyány. — Nundschreiben des Letzern. — Erledigung der unaufschiebbaren Landesangelegenheiten auf dem Neichstag. — Depuztation dessehen an den Sicherheitsausschuft in Pesth. — Bisdung des Ministeriums. — Schwierigkeiten rücksichtlich des Porteseulle des Krieges wie der Finanzen. — Permanenz des st. Ausschusses in Pesth. — Denkwürdiger Aufruf. — Steigerung des Unwillens. — Neue Proklamation. — Vewilligung der bestrittenen Punkte. — Ungarn, faktisch dis auf das Vinkulum der Dynastie von Desterreich losgerissen. — Abresse an die Kroaten. — Feindliche Stimmung derselben wie der Sachsen und Wallachen in Siebenbürgen. — Schluß des Neichstages.

Es bedurfte eben keiner großen Sehergabe, um im Februar des Jahres 1848 mit Bestimmtheit zu prophezeihen, daß sich die revolutionare Schilderhebung vor dem Hotel Guizot in Paris über halb Europa fortpflanzen werde. Zündstoff lag fast in allen Landen aufgehäuft, ein verderblicher Funke und die Explosion mußte erfolgen! Namentlich galt dies von Ungarn. Die magyarische Partei lebte seit der Krönung Ferdinand des Ersten sortwährend in offener oder heimlicher Fehde mit dem erlauchten Kaiserhause, und nur unter der Regierung der klugen Landes

mutter Maria Theresia schien bas beutsche Element und mit ihm der Friede in Pannonien heimisch werden zu wollen. Die Dppofition gewann aber balb neue Krafte und eroberte feit ben breißiger Sahren unter bem Feldgeschrei "Magnarisirung Ungarn's" mit jedem Tag neues und weiteres Terrain. Es fehlte nur ein gewandter Kührer, um die schlummernden Leidenschaften zu erwecken und die leichtbethorte Menge zu fanatisiren. Much dieser war bald gefunden. Koffuth war ganz der Mann, wie ihn die magnarische Partei brauchte; seine unläugbar hohe, wenn gleich etwas schwulftige Beredfamkeit, seine tiefe Renntnig der Triebfedern, mittelft welcher das ungarische Volk zu dem auffersten Schritte getrieben werden konne, endlich eine starke Dosis Gelbstüberschätzung befähigten ihn vollkommen, den Leitmann und Bannertrager einer revolutionaren Bewegung abzugeben. Seine Wahl zum Reichstagdeputirten fur das Pefther Komitat, welche ihm Jahre 1848 durch alle Kunfte der Bestechung und Agiotage durchgesett wurde, erfüllte alle Lonalgesinnten mit ahnungsvoller Bangigkeit und die nachste Zukunft strafte Lettere nicht Lugen. Kossuth riß nach den ersten Sitzungen die Zügel der Opposition an sich, und wenn er auch Anfangs den Gemäßigten spielte, so durchsah doch jeder denkende Beobachter die Maske, und wußte, was Regierung und Land von dem vielkun= digen, also um so gefährlichern Agitator zu erwarten habe. Die Larve fiel noch fruher, als man vermuthete. Jene beruhmte Phi= lippika, welche er nach der Kunde von der Pariser Revolte und der Verbannung der Bourbons vom franzosischen Boden gegen Die Politif und Staatswirthschaft des Fürsten Metternich richtete, war ein offener Fehdebrief, ben die Magnaren dem Saufe Defter= reich schrieben; Koffuth's kuhne Worte hinfichtlich des Beinhaus= geruches, welcher durch das Wiener Rabinet wehe, ließen ahnen, daß der Gräberduft bald auch über die Kluren Ungarns ziehen merde.

Die Mine war, wie bereits gesagt, auch bei uns geladen. Den zundenden Funken schleuderten die Burger Wien's, als sie

am 13. Marg 1848 bem Beispiele ber Pariser folgten und ben Fürsten Metternich zur Abdikation und Flucht nothigten. 3wei Tage spåter begann in Pefth ber erfte Uft bes beklagenswerthen Bolferzwistes, am 15. Marz erhob die Hydra der Revolution ihr Haupt und zischte das haßliche und traurige Lied, das erft im Kanonendonner vor Temesvar verhallen follte. Um Morgen jenes verhängnifvollen Tages begab sich eine Schaar Studirender in die Buchdruckerei der Berren Landerer und Seckenast in der Hatvanergaffe, bemächtigten sich einer Presse und ließen zwolf Punkte. in welchen sie die Bunsche der Nation aussprachen, drucken und durch Maueranschlag veröffentlichen. Diese Bunsche lauteten: .1. Wir verlangen Preffreiheit mit Vernichtung der Cenfur. 2. Gin verantwortliches Ministerium. 3. Sahrlichen Landtag in Pesth. 4. Gleichheit vor dem Gesetze in religioser und bürgerlicher Sinficht. 5. Nationalgarde. 6. Gleiche Betheiligung an den Laften. wir steuern Alle gleich. 7. Die Aufhebung der Urbarialgesete. 8. Geschwornen-Gerichte, Bolksvertretung auf dem Princip der Gleichheit. 9. Eine Nationalbank. 10. Das Militar beschwöre die Ronffitution, unsere Soldaten schleppe man nicht mehr ins Musland, die auslandischen, fremden schaffe man weg. 11. Die politischen Staatsgefangenen sollen freigelaffen werden. 12. Union, Berbindung Siebenburgens mit Ungarn."

Nachmittag um drei Uhr versügten sich die kühnen Jungen in das Museum und beauftragten den Direktor Kubinni, das ohne Censur gedruckte Blatt der 12 Punkte zum ewigen Undenken an den ersten Sieg für Preßfreiheit in's Urchiv des Museums zu hinterlegen. Hierauf ging es nach dem städtischen Rathhause, in welchem Vizegespan Nyary mit den Komitatsbeamten und dem Magistrat wie der Bürgerschaft Pesth's Sitzung hielt. Dir Beschlüsse der Verssammlung waren bald gefaßt. Eine Kommission sollte dem König das allgemeine Verlangen der Stadt unterbreiten und die Bitte beisügen, den stehenden Landtag je eher nach Pesth zu übersetzen. Ferner wurde eine Sicherheitsdeputation zur Aufrechthaltung der

Ordnung und Wahrung des Eigenthumrechtes erwählt, welche aus den Herren Nyarn, Rottenbiller, Rlauzal, Szekrenpeffn, Franni, Basvarn, Gnurkovics, Molnar, Staffenberger, Frinni, Petofy, Racktovics, Egreffy und Engel bestand und bis jum Eintreffen des ersten verantwortlichen ungarischen Ministeriums in ber Hauptstadt fungirte. Endlich beschloß man die Pesther Burger= miliz auf 1500 Mitglieder zu vermehren, welche als Nationalgarde die nationalen Farben tragen sollte. Ein Bataillon Grenadiere hatte die Emeute in der Geburt erstickt, aber weder der konigl. Rommiffar Graf Ulmasy noch der kommandirende General in Ungarn Baron Lederer wollten die Verantwortlichkeit eines fo wichtigen Schrittes auf fich nehmen. Beide gefinnungsvolle Manner hatten, wenn man die Wiener Ereignisse in Erwägung zieht, vollkommen Recht, jedem Gedanken an bewaffnete Intervention zu entsagen. Es wurde daher auch der Befreiung des ultra-radikalen Schriftstellers Stancsics, der als Staatsgefangener in Dfen in Saft faß, nicht bas geringste Sinderniß in ben Weg gelegt, und Dieser ungestume und überspannte Demokrat, für den sich Nyary verburgte, trot eines heftigen Regengußes im Triumph nach Pesth herubergebracht. Zags barauf wurden mit Schlag fieben Uhr Abends beide Schwesterstädte erleuchtet. Obgleich die Mumination fast improvisirt worden, so leistete doch jeder frohen oder gepreßten Herzens, was die Umftande erlaubten, und Pefth und Ofen fanden mit Unbruch der Dammerung in wahrhaft festlichem Glanze. Die ungarische Nationalfahne wehte von so manchem Erker und Giebel und an vielen Orten warfen festlich gekleidete Damen Rokarden, Bander oder Blumen aus. Im Nationaltheater wurde eine von bem Dichter Petofy verfaßte Nationalhymne, ein Stud Marfeilleise gefungen. Mehrere Plate und Gaffen in Vefth-Dfen erhielten neue Namen. So wurde die Hatvanergasse Preffreiheitsgasse getauft und der Rathhausplat Freiheitsplat genannt.

Um 19. Marz kam die offizielle Kunde, daß Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Stephan zum Vizekonig von Ungarn ernannt worden sei

und ein Sandbillet an den Grafen Louis Batthnann erlaffen habe, des Inhalts: "Hiermit benachrichtige ich Sie, daß Se. Majestat, überzeugt, wie die obschwebenden Umftande dringend erheischen, daß jenes verantwortliche ungarische Ministerium, in dessen Bil= dung Se. Majestat in einem heute erflossenen Allerhochsten k. Refcripte eingewilligt hat, unverzüglich organisirt werde und in Ufti= vitat trete, mir aufzutragen geruhte, daß Sie im Sinne ber Befete Bum Prafes eines unabhangigen ungarischen Ministeriums ernannt, Ihre Minister nach Ihrer Einsicht in der Weise und solcher Unzahl behufs der f. Bestätigung in Vorschlag bringen follen, in welcher Sie bies ber Aufgabe bes Ministeriums, ber im Wege ber Gefete ju bestimmenden Wirkungssphare der Mitminister und ihrer eigenen Verantwortlichkeit gemäß für nothig erachten." Der unparteiische Geschichtsschreiber muß aber nicht anzuführen vergeffen, daß besagtes Sandbillet durch eine Urt Sturmdeputation erbeten wurde. Es hatte sich namlich außer der Reichstagsdepu= tation auch die heißblutige Reichstagjugend im Nationalkostume, ben Sabel an der Seite, nach Wien begeben und war dort von den freudetrunkenen Wienern freundschaftlichst empfangen worden. Die Unkunft erfolgte am fruhen Morgen des 18. Marz. Hierauf kam es zu den üblichen Festzügen, Reben und Toaften. Das allgemeine Entzücken dauerte aber nicht lange, da sich plotzlich die Nachricht verbreitete, das Ministerium für Ungarn werde nicht sobald gebildet werden. Fruchtlos bestürmten der Palatin, Fürst Eftershay, die Grafen L. Batthyany, St. Szechenyi und J. Cziráky wie Roffuth den gutigen aber zu diesem wichtigen Schritt noch nicht entschlossenen Monarchen. Erst nach langen Bemuhungen und nachdem sich die ungarische Jugend bereits in hochster Aufregung darüber berieth, ob sie bei Nichterfüllung ihrer Wünsche im Berein mit der Wiener Mula eine Demonstration wagen, oder sich dieselbe für Pregburg vorbehalten solle, gelang es endlich dem Erzherzog Stephan das fragliche Handbillet von Sr. Majestat zu erwirken, turz die Genehmigung der Pregburger Forderungen zu

erhalten. Muf diesen Umftand nahm man spater leider teine Ruckficht, als fich die lette Frage um Kriegswehre und Finangen drehte, und der weitsehende Zsedenni als Feind Ungarns betrachtet wurde. Befagte Bilbung des ersten ungarischen Ministeriums unterlag aber, wie wir weiter unten sehen werden, noch immer einigen nicht unbedeutenden Schwierigkeiten. Im Lande hatte die Nachricht von den Vorgangen in der Hauptstadt ungeheuere Senfation erregt, die Magnaren wußten die aufgeregten Gemuther nach Kräften zu bearbeiten, und so wurden jene 12 Punkte als fogenannte Bunsche der Nation fast an allen Orten einstimmig mit großem Jubel angenommen. Gleichen Beifall erhielt bas am 17. Marz von dem Ministerprasidenten abgesendete Rundschreiben, darin er die Jurisdiktionen zur Aufrechthaltung der offentlichen Ruhe und Ordnung und energisches Vorgehen gegen Volksauf= wiegler und Prediger der rothen Republik aufforderte. Der Landtag erliß wahrend dieser Tage eine Erklarung der versammelten Stande, barin er unter Underm nachstehende Landesangelegen= heiten und bezüglichen Gefete als unaufschiebbar bezeichnete, als: "1. Die gesetliche Begranzung und Fortsetzung ber neuen Regie-rungsform bes verantwortlichen Ministeriums. 2. Die auf bas Reprasentativspftem begrundete Urt der Zusammensetzung des nachstens in Pesth abzuhaltenden Reichstages. 3. Die Ausdehnung und In'slebenberufung der gemeinschaftlichen Besteuerung auf alle Einwohner des Landes. 4. Das Aushören der Urbarialvershältnisse mit Entschädigung der Privatbesitzer von Seiten des Staates. 5. Die absobaldige Errichtung der Nationalgarde zur Aufrechthaltung des innern Friedens und der Freiheit im Lande. 6. Bei Abschaffung der Censur Sicherung der Preffreiheit durch Geschwornengerichte." Die Reichsstände sandten ferner eine Deputation nach der Hauptstadt, welche am 18. Marz Morgens mit dem Dampsschiffe in Pesth anlangte, und Tags darauf im Rath-haussaale unter Vortritt des Grafen Keglevich die erwähnte Erklärung unter donnerndem Eljen abgab. Daß bei den obwal-

tenden Umständen alle noch zu erledigenden Arbeiten des Candtages mit großer, überstürzender Haft vorgenommen und fast alle Bor schläge und Gesetzartikel "ohne Phrase" angenommen wurden, ließ sich erwarten. Derlei Artikel waren die gemeinsame Lastentragung, das Stimmrecht der Landtagsdeputirten, die Aufhebung ber geistlichen Behenten u. f. w. In der Sigung vom 23. Marz erschien der Ministerprafident Gr. E. Batthyany und verkundete ben Standen die Namen derjenigen Manner, welche er Seiner Majeståt als Minister vorzuschlagen gedenke, namlich als Premierminister ohne Portefeuille, sich selbst, Inneres, Bartholomaus Szemere, Aeußeres, Furst Paul Esterhazy, Finanzen, Ludwig Rossuth, Kommunikation, Graf Stephan Szechenni, Kultus und Unterricht, Baron Foseph Cotvos, Ackerbau und Handel, Gabriel Mauzal, Rrieg, Lazar Megaros Dbrift, Juftig, Frang Deaf. Seber ber vorgelesenen Namen murbe mit lebhaftem Jubel begrußt, worauf sich der Premier entfernte Der Vorschlag war gemacht, aber noch nicht fanktionirt. Es handelte fich um die Lebensfrage der ofterreichischen Gesammtmonarchie. Gin felbstftandiges, in Dien domizilirendes Rriegs= und Finanzministerium gefährdete den Jahrhunderte alten Bau des Kaiserthumes. Diese wenn auch friedliche Lostrennung Ungarns und seiner Kronlander von den übrigen Erbprovinzen machte Desterreich aus der Reihe der europåischen Großmächte schwinden, wagte damals auch noch kein Eraltados das Vinkulum durch die Dynastie anzutasten. Daß man auch in Ungarn die Wichtigkeit dieser Frage erkannte, eine Untwort zu eigenen Gunsten dringend forderte, und ichon damals halb entschlossen war, im Falle einer Verneinung die pragmatisch Sanktion mit bewaffneter Hand zu zerreißen, durfte am Klarsten ein den 27. Marz erlassener Aufruf des mit der Aufrechthaltung der Ruhe betrauten permanenten städtischen Ausschusses beweisen, und wir theilen dies denkwurdige Aktenstuck deghalb wortlich mit, weil der entschiedene Con, in dem es geschrieben, deutlich darthut, daß man nothigen Falles die Feder mit dem Bajonett zu vertauschen bereit war. Es lautete: "Patrioten! der größte Theil von Europa hat in der jungsten Zeit für die Grundsate der Freiheit und Rechtsgleichheit gekampft. Auch Ungarn hat sich für diese heilige Sache begeiftert. Durch die zwolf Pefther Punkte und theils auch durch den Reichstag wurden jene Schranken gertrummert, welche die Kinder des Candes von einander schieden. Die Urbarial= verhaltniffe haben aufgehort, die allgemeine Besteuerung ist beschlossen, der Grundsatz der Bolksvertretung und der National= garde ift ausgesprochen, die Preffe ift entfesselt; frei ift der Boden, frei der Mensch, der ihn bewohnt, frei der Geift; es gibt fürder keine Abeligen und Nichtadeligen, Burger und Nichtburger, Alle find wir gleichberechtigte Kinder Ungarns, und nehmen Theil an allen seinen Rechten und Lasten; die Freiheit und Rechtsgleichheit ist durch die in den Augenblicken der Gefahr in eins verschmolzene offentliche Meinung der Nation und durch den Landtag einmuthig angenommen und ausgesprochen; zur Sicherstellung dieser Errun-genschaften fehlte nichts, als daß die gesammten Angelegenheiten der Nation durch eine selbststandige ungarische Regierung, durch ein verantwortliches ungarisches Ministerium verwaltet werden. Auch dies ist versprochen worden. Seine Majestat, Ungarns Konig hat den Grafen Ludwig Batthyany ermachtigt, eine felbstftandige ungarische Regierung zu bilden. Wir find berechtigt, ja verpflichtet es zu glauben, und biefem Glauben vor bem Lande Haltung zu verschaffen, daß bas, mas Se. Majestat Ferdinand V. mit eigenhandiger Unterschrift bekräftigte, heilig und unwiderruflich sei; wir sind berechtigt zu fordern, daß alle Angelegenheiten der Nation durch den Ausdruck des Nationalwillens, durch das verant= wortliche Ministerium gehandhabt werden. Dies ware die Krone und Garantie unserer Freiheit und Unabhangigkeit, und dies, geehrte Patrioten, ift jest gefahrdet. Die Freunde des alten schwer auf dem Lande lastenden Regierungssystems wollen unsern erhabenen Konig bewegen, die Kriegs= und Finang-Ungelegen= heiten, mithin Nerv und Blut der Nation den Banden der unga=

rischen National=Regierung zu entwenden, und so sein heiliges Ronigswort durch falsche Muslegungen zu vereiteln. Wir vermah= ren uns ausdrucklich gegen dies Beginnen, welches nichts anders ware, als eine Tauschung und offenbare Hintergehung der Nation und ihrer gerechten Forderungen; Die pragmatische Sanktion, durch welche die Rechte der Nation und des regierenden Hauses aleichmäßig gesichert sind, ift ein gegenseitiger Vertrag; bisher hatte nur ein Theil besselben Lebenskraft, jener namlich, welcher bas Wohl bes regierenden Hauses betrifft; jest ist es nothig, das unter Sicherstellung ber Unabhangigkeit unserer Regierung auch ber andere Theil derfelben in Erfüllung gehe, daß auch die Rechte der Nation gesichert werden. Die Nation vergoß ihr Blut fur den einen Theil der pragmatischen Sanktion, sie wird dasselbe thun, wenn es nothig, auch fur den andern Theil derselben. Jene Rathgeber, welche unserm guten Konig Widerstand gegen die Bunsche ber Nation einflustern, sind — wir sprechen es offen aus — nicht nur Keinde der Nation, sondern auch der Dynastie, denn sie spielen mit den Interessen der Dynastie. Go fühlen wir, so sprechen wir und auf gleiche Gefühle rechnen wir im gesammten Vaterlande. Es lebe der König, es lebe die Freiheit, es lebe die ungarische unabhångige verantwortliche Regierung!"

Das war, wie gesagt, beutlich und bündig gesprochen und kundige Diplomaten ahnten, daß dieser störrische Ton auch bald im Parlamente werde angeschlagen werden. Die Aufregung in Presburg wie in der Hauptstadt war fürchterlich, und jest und jest, sagte man, werde ein Schuß, verderblich wie jener vor dem Hotel Guizot, fallen. In Pesth ging der Geist der Gewaltthätigkeit durch die Klubbs, und man schien entschlossen, im Falle einer königlichen Verweigerung, die Garnison zu überfallen und zu entswassen — ein Konslikt, der zweiselsohne blutige Folgen gehabt und manchen heißen Kopf kühl gemacht hätte. Das königliche Restript in Vetress der Gründung eines verantwortlichen unabshängigen Ministeriums, das am 18. März in Wien erlassen

wurde und manche Uenderung des Borschlages der Reichsstande enthielt, fleigerte die allgemeine Sensation. Als die Runde bavon mit dem Dampfichiffe in der Nacht vom 30. auf den 31. Marz nach ber Sauptstadt kam, wurde noch furz vor Mitternacht eine Polksversammlung auf dem Rathhause abgehalten, in deren Mitte das dirigirende Komité erschien. Von einem Tische herab wurde das die f. Resolutionen, die Reichstagsbeschluffe und den ganzen Gang ber Ereigniffe bekannt gebende Schreiben des Minifterprafi= denten bei Fackelschein verlesen. Mehrere Redner sprachen hierauf zu der einige taufend Ropfe ftarken Versammlung. Die ganze Nacht hindurch dauerte die Aufregung fort. Man horte drohende Extla= mationen, Reiter fprengten burch die Stragen, wie es hieß, um in die nachsten Ortschaften zu eilen und sich bes Beistandes der bortigen Bevolkerung zu versichern. Um nachsten Tage mar bas Komité in permanenter Berathung, um funf Uhr Nachmittags fand eine Volksversammlung auf dem Museumsplate statt, bei welcher eine neue energische Proklamation des Sicherheits-Ausschuffes veröffentlicht murde. Diese Proklamation soute in 10,000 Eremplaren gedruckt und in alle Landestheile versendet werden. Um 1. Upril um drei Uhr Morgens endlich traf Baron Ebtvos mit dem Dampfboot Greifenstein in Pesth ein und überbrachte die Kunde, daß in Folge eines Allerhöchsten Handschreibens Seiner Majestat an Se. f. k. Hoheit den Erzherzog Stephan, durch welches den gerechten Bunschen der Nation willfahrt worden, die Minister ihre Portefeuilles übernommen hatten. Die Bedingung, daß der Minister des Aeußern in Wien zu verweilen habe, gab zwar einigen Anstoß, doch berubigte man sich hierüber, als ja ber in ber Kaiferstadt residirende Minister, falls er seine Stellung behaupten wollte, stets nur im Einklang mit dem Gesammt= Ministerium handeln konnte, und eine Verständigung mit dem Letteren im Zeitalter ber Erfindung bes elektro-magnetischen Telegraphen in ungemein kurzer Zeitfrist möglich erschien. Was endlich bie vorbehaltene Ernennung der Reichsbarone, die Verleihung des Udels, von Titeln und Orten anbelangte, so trostete man sich

mit der bereits ausgesprochenen "Egalite."

So war benn ber entscheibenbe Burfel gefallen, und nur bie gutmuthigen Wiener lebten noch immer in behaglicher Gelbfttauschung und meinten: "Auch ohne Stalien und Polen bleiben wir ein machtiger Gesammtstaat, benn wir haben noch immer bas ftarke Ungarn!" Es hieß aber die damalige Bewegung in Pannonien ganz und rein verkennen, wenn man nicht einsehen wollte, daß Ungarn ichon faktisch durch die jungften bereits fanktionirten Errungenschaften von der übrigen Monarchie losgeriffen war. Nur die Person des Königs blieb das lose und blos scheinbare Band, welches die Bewohner der Erbprovinzen an die Magnaren knupfte, und dieses Band konnte gleichfalls als zerriffen betrachtet werden, wenn einmal Ungarns Ronig in der Burg zu Buda-Pefth thronen follte. Wien blieb bei seiner Kurzsichtigkeit und seine Burger arbeiteten noch mehr als ein halbes Jahr an dem selbstmorderischen Vorhaben, die Metropole einer Monarchie ersten Ranges zu einer Provinzstadt zu erniedern.

In Pesth sing in Folge des gewonnenen Spieles die hochgehende Fluth der letten Marztage an, allmälig in das Bett eines normalen ruhigen Lauses zurückzusehren, und der Geschäfts- und Gewerdsmann eilte wieder heiterer und sorgloser Dinge an seine alte Beschäftigung. Der Landtag sette einstweilen seine Arbeiten mit unermüdlicher Thätigkeit fort. Um diese Zeit ward auch eine Abresse an die Bewohner der ungarischen Nebenländer, als Kroatien und Slavonien erlassen, welche Eintracht und Brüderlichkeit predigte und mit dem denkwürdigen Passus schloss: "In den Lagen der Knechtschaft hat man uns getrennt und zum Haß gegen einander gehetzt; in den Lagen der Freiheit verbinde uns Liebe miteinander." Die Kroaten hatten aber die magyarische etwas unduldsame Liebe bereits kennen und würdigen gelernt, und darum ward als Antwort auf die fragliche Abresse an der Save das Gemurmel hörs

bar: "Lieber die russische Anute, als den magnarischen Ueber= muth!" Roffuth sollte in Balbe erfahren, daß er auf dem letten Reichstag mit der hochmuthigen Bitte: "man moge ihm doch gefälliast auf der Landkarte weisen, wo denn eigentlich Kroatien liege" feinen geheimen liebsten und ehrgeizigsten Planen das Todesurtheil gesprochen habe. Nicht viel glanzendern Erfolg hatten die magnari= Ichen Bewerbungen in Siebenburgen. Sachse wie Wallache hielten gleichfalls ihre Nationalität für gefährdet, und nur der magnarische Abel und die Szekler jubelten über die Marzereignisse und eifer= ten für die Union mit Ungarn. Um 11. Upril fand endlich die lette gemischte Reichstagssitzung statt. Die Sanktion der Gesekartikel erfolate. Seine Majestat der Kaiser Konig war personlich in Pregburg erschienen und mit fturmischem, nicht enden wollenden Elien aus hundert und abermal hundert Rehlen empfangen worden. Der gutige Monarch sprach vom Throne herab folgende ungarische Worte: "Vom Herzen wunsche ich meiner treuen ungarischen Nation Die Gluckseligkeit, benn in dieser finde ich auch die meinige." --Bier brach ein folcher Beifallssturm los, daß der Monarch inne halten mußte, er sprach spater weiter: - ,, Bas Sie also zur Er= reichung derfelben von mir gewünscht, habe ich nicht nur erfüllt, sondern durch mein konigliches Wort befraftigt, übergebe es auch hiemit Dir, lieber Better Stephan, und durch Dich der ganzen Nation, in deren Treue namlich mein Berg die erhebendste Beruhigung und seinen Reichthum findet." - - Wie bitter follte Ferdinand der Gutige in Balde enttauscht werden!

Mit der Auflösung des Reichstages schloß das Vorspiel zu dem großen ungarischen Trauerspiel, das fast anderthalb Jahre währen und Ungarn an den Nand des Verderbens suhren sollte. Mit dem Eintreffen des Vizekönigs und des Ministeriums in Pesth-Ofen begann der erste Akt. Eine Scene desselben sollte bereits mit hochrother Tinte geschrieben werden. Doch wir wol-

Ien dem Lauf der Begebenheiten nicht vorgreifen.

#### Zweites Rapitel.

Eintressen des Ministeriums wie des Erzherzogs Stephan in Budapesth. — Auslösung des Sicherheitsausschusses. — Handbillet hinsichtlich der österreichischen Staatsschuld. — Aubenkrawall. — Wiener Deputation. — Jellachich, Ban von Kroatien. — Küstungen. — Kroatische Bewegung und illirische Deputation in Wien. — Kahemunissen. — Exceß in Ofen. — Improvisirtes judicium delegatum militare mixtum. — Grabovsky, k. Kommissär. — Päymändy in Frankfurt. — Ungarische Emissäre. — Folgen der Wiener Ereignisse am 15. Mai. — Einberufung des Landtages. — Spenden und Schapkammersschien. — Der Horizont in Südungarn und Siedenbürgen noch mehr umvöllt. — Küstungen des Ban. — Sübenbürgische Union. — Patriarch Rajachich und die Wolwodina. — Jellachich's Keise nach Innsbruck. — Der erste Schuß. — Stratimirovich und die Seinen.

Schon das Eintreffen der Minister war nach dem Köhlerglauben des gemeinen Mannes von üblen Vorbedeutungen begleitet. Die Unkunft erfolgte an einem Freitag, den 14. Upril nämlich, also gerade ein Jahr vor der schmählich zu Wasser gewordenen Unabhängigkeits-Erklärung Ungarns. Man hatte zwar Alles aufgeboten, den Empfang so seierlich und glänzend als möglich zu gestalten, Kanonendonner verkündigte die Ankunft, die Nationalgarde paradirte am Donaukai, die Beleuchtung war fast großeartig, Raketen stiegen prasselnd in die Lüste, ein Korps von Amazonen begrüßte die Mitglieder der Regierung, aber Wind und Regen bekämpsten ihren alten Erbseind das strahlende Feuer so emsig und nachdrücklich, daß die meisten Lampen erloschen und der Himmel gleichsam ein Veto gegen den vollen Glanz eines großartigen Empfangsestes einlegte. Tags darauf verzichtete der bisherige provisorische Sicherheitsausschuß auf das Scepter der

Berrichaft und erklarte fich fur aufgeloft. Eine authentische Ubschrift des über die Ausschußsitzungen geführten Protokolls wurde im Nationalmufeum als hiftorische Denkwurdigkeit aufbewahrt. Um 18. April langte der Erzherzog Bizekonig in der Hauptstadt an. Das herrliche Wetter begunftigte bas Schauspiel der Empfangs-Feierlichkeiten; doch waren die Gemuther damals bereits bedeutend verduftert, da ein Allerhochstes, vom 7. Upril datirtes Sand= schreiben die Frage hinsichtlich der ofterreichischen Staatsschuld in Unregung brachte und zur perfonlichen Kenninis bes Erzherzogs Stephan beifügte, daß Er, falls über das Mag der Theilnahme an der Staatsschuld eine Erorterung unvermeidlich ware, von dem Gesichtspunkte ausgehen konne und folle, das Berhaltniß des Konigreiches Ungarn zur Gefammtmonarchie wurde im billigen Make durch die Zuweisung einer ungefahr das Biertheil ber Gefammtschuld erreichenden Quote von jahrlichen zehn Millionen Renten beachtet sein.

Damals håtte die magnarische Partei noch erfolgreich mands wriren und den großen fast unverzeihlichen Fehler, keinen Sohn Kroatiens in das Ministerium genommen zu haben, einigermaßen gutmachen können. Rasch einen Theil der Staatsschuld übersnommen und die Würfel wären zweiselsohne ganz anders gesfallen, als es in der nächsten Zukunft wirklich stattsand. Besagte Partei war jedoch zu hochmuthig und siegessicher, als daß sie auch nur einen öffentlichen Vorschlag hierzu in irgend einem politischen Journale geduldet hätte, und die freie Presse war daher schon damals durch die sogenannte öffentliche Meinung mehr geknedelt

als in den Tagen der angstlichsten Cenfur.

In Pesth wurde mittlerweile auf Befehl der Ministerial-Kommission zur fernern Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit eine Art Wohlfahrtsausschuß gebildet, der Anfangs ziemlich harten Stand hatte, da die Phase einer mehr lokalen und sozialen Bewegung eintrat, und die Interessen einzelner Stande und Klassen miteinander in Konslikt geriethen. Es schienen die

Tage der mittelalterlichen Judenverfolgung zuruckgekehrt zu fein. Man drang auf die Entwaffnung der in der Nationalgarde aufgenommenen Fraeliten, und kam es bereits am 19. Upril Bormittags zu Thatlichkeiten. Nachmittags flieg die Aufregung gegen Die Juden immer hoher. Man mighandelte einige Ifraeliten und warf die Fenster an vielen Baufern auf der Waihnerstraße und dem Kohlmarkt ein. Bei diefer Gelegenheit ward auch mancher aute Christ burchgeblaut und selbst ein Offizier ber Nationalgarde, welcher Ordnung und Rube herstellen wollte, hart mitgenommen. Abends verbreitete sich das falsche Gerücht, die Juden hatten ein Bombardement mit Steinen und Solzstücken aus den Fenftern ber Konigsgaffe eroffnet, ja sogar Bitriolol auf die Vorübergehenden gegoffen. So wuchs ber Krawall immer heftiger und stand gegen acht Uhr in der vollsten Bluthe. Es gelang jedoch aller Orten den vereinten Bemühungen ber Nationalgarde und bes Militairs die tobende Menge zu zerstreuen. Die ungarischen Grenadiere waren namlich bereits nach vier Uhr Nachmittags mit Sack und Pack von Dfen heruber beordert, besgleichen war beinahe die ganze hier garnisonirende Division des Ravallerie-Regiments Sachsen Rurassire requirirt worden. Die Barenmuben schwenkten bei Einbruch der Nacht auf den Rohlmarkt auf, die Kuraffire ritten mitten in der Gegend des Museums en fronte auf. Sammtliche Korps der Nationalgarde ließen die ganze Nacht über starke Patrouillen durch die Stadt wie durch die Vorstädte streifen. Gin ahnlicher argerlicher Auftritt fand in Pregburg wie in Neustadl an der Waag statt.

Eine Gesandtschaft aus der Kaiserstadt — nach Einigen über 200, nach Undern gar über 300 Köpfe stark, theils in Wien wohnende Ungarn, theils Ubgeordnete aller Korps der Nationalgarde,
jedenfalls eine stattliche zahlreiche Schaar — verweilte die ziemlich
heitern Osterseiertage über in den Mauern Pesth's. Die klügern
Mitglieder derselben ließen sich durch die Festlichkeiten nicht bestechen, und sahen klar, daß Desterreich und Ungarn sortan verschiedene Wege gehen solle. Die Mehrzahl blieb aber in der alten

Zauschung befangen und fabelten nach der Ruckfehr hochgemuthlich von der nunmehr zur vollen Reife erwachsenen Starke ber

Monarchie.

Uebrigens stiegen bereits drohende Wolfen am politischen Sorixont empor, welche die siebenburgische aus den ersten Kamilien des Landes gewählte Deputation mit ihrer großen wallenden Unionsfahne nicht verscheuchen konnte. Seine Majestat hatten den Freiherrn von Jellachich zum Ban von Kroatien ernannt und diefer die Bugel der Regierung mit fester Sand ergriffen, fest ent= schlossen die kroatische Nationalität bis auf den letten Tropfen Herzblut zu vertheibigen, gegen alle jene, die gegen den Ronig und das Baterland fich auflehnen follten, das Standrecht publigirend. Dadurch ward den Umtrieben der magnarischen Buhler ein fester Damm vorgeschoben, ber sich im Laufe bes Spatsommers offnen und eine Fluth von Bajonetten zur Vertheidigung bes ge= liebten Kaiferhauses freigeben follte. Koffuth und feine Fraktion ahnten das drohende Ungewitter, gedachten sich zu ruften, und so wurde schon gegen Ende Upril mit der Pefther Maschinenbau- und Eisengießerei-Gesellschaft ein Bertrag abgeschlossen, laut beffen dieser Aftien-Berein 100,000 Stud Feuergewehre, angeblich für die Nationalgarde bestimmt, liefern sollte. Die kroatische Bewegung wurde immer lebhafter. Der f. Rath Doktor Gan hielt in der Dvorana, bem Sammelplate ber Illirer eine bonnernde Rebe gegen die Magnaren und schloß sie mit den zurnenden Worten. man muffe diese affatischen Aristokraten aus dem Lande treiben. Die Presse Kroatiens beeilte sich die von Gan verkundete Lehre zu verbreiten, und es regnete gedruckte Fehdebriefe gegen bas ungarische Ministerium. Den Worten sollte die That folgen. Gine Deputation, von Gan geführt begab sich in illirischem Kostume nach Wien, um dem Kaifer im Namem der Nation eine aus 31 Punkten bestehende Petition zu unterbreiten. Sie ward beifällig aufgenommen, und Tellachich, der treue legitime Haudegen, der auch mittlerweile Kommandant der ganzen Militärgranze geworden, erklärte nun

mehr offen, es gelte die Rettung der Dynastie, Ungarn habe den schönsten Demant aus der österreichischen Kaiserkrone geraubt, und er erkenne daher weder den ungarischen Vizekonig noch das masgyarische Ministerium als seine Vorgesetzen. Auch die Raizen begannen sich zu erheben. Am Ostermontag Nachmittag brach in Groß-Kikinda der erste Tumult los, und nachdem das dort liegende, zu schwache Militär der Uebermacht gewichen, hausten die Raizen von Nationalhaß und Wein erhitzt auf eben nicht glimpfliche Weise. Es sollte die Zeit kommen, wo den Magyaren all die langjährige stolze Verhöhnung und Beschimpfung fremder Nationalität mit

wucherischen Zinsen zurückbezahlt werden sollte.

Der bosen Vorzeichen wurden immer mehr. Um 10. Mai Ubends floß in Dfen das erste Burgerblut. Die Sache kam so. Man hatte in Pefth die Wiener nachgeafft und Ragenmufiken waren an der Tages- oder vielmehr Abendordnung. Auch hier hatten die Magnaren die Sand im Spiel. Es galt jene Magistratspersonen in der Hauptstadt, welche für das deutsche Element fochten und daher als schwarzgelb gefinnt verläftert wurden, für die nächste ftadtische Restauration unmöglich machen. Die armen Leute hatten weder Schwert und Schild, und mußten sich daher jede Demuthi= gung gefallen laffen. Man wagte fich zulett in feinem Uebermuth an hochgestellte und baher machtigere Personen. Go ward fur ben 10. Mai Abends eine Ragenserenade vor den Fenstern des Rom= manbirenden in Ungarn, Baron Leberer, in Dfen verabredet. Es wurde kein Geheimniß aus der Sache gemacht und die Betreffenden sollen sogar von Seiten bes Militars bie Warnung erhalten haben, von diesem Vorhaben abzustehen, es wurde fonst übel ablaufen. Diese Warnung war leider in den Wind gesprochen. Als nun gegen 10 Uhr Abend die Truppe der Kakenmusiker, etwa 400 Ropfe stark, doch von einer Masse muffiger Zuschauer gefolgt, sich bem Sause des Kommandirenden naherte und ihre diffonirenden Instrumente erklingen ließ, öffnete sich auf ein Trompetensignal das Thor des Zeughauses und eine Abtheilung Sachsenkurassiere sprengte unter die Bolksmenge, mahrend die hinter den Planken ber im Bau begriffenen f. Stallungen aufgestellten Grenadiere hervorbrachen und beide, Kavallerie und Infanterie, von ihren Sabeln und Bajonetten Gebrauch machten, jo bag mehre Personen niedergeritten, viele verlett und 3-4 lebensgefahrlich verwundet wurden. Kagenmusiker und Zuschauer sturmten versprengt nach Pefth heruber, in allen Gaffen erscholl ber Ruf nach Waffen, im Kranziskanerhofe wollte man die Thore fprengen, um Sturm gu lauten, welchem Borhaben jedoch die geangstigten Patres felbst zuvorkamen. Die Aufregung, der Larm in den Straßen dauerte bis spat in die Nacht hinein, doch wurden zum Gluck weitere Thatlichkeiten verhindert, da bekannt geworden, daß der Minifterialrath fogleich bei dem f. Statthalter zusammengetreten sei und noch in derfelben Nacht eine aus Civil- und Militairpersonen zusammengesetzte Untersuchungs=Kommission niedergesett habe. Den Borfit fuhrte Staatsfekretar Zoltan, vom Civil prafibirte Bizegespan Nyary, vom Militar Generalmajor Ottinger. Untersuchung führte zu keinem erheblichen Resultat, doch wurde die Ubneigung der kaiferlichen Soldaten gegen die Ungarn burch den argerlichen Prozeß noch mehr gesteigert.

Die Wirren mit Kroatien wurden immer bedenklicher. Feldemarschall-Lieutenant Hrabovsky war zwar durch den Palatin mit der Kontrasignatur Szemere's am 11. Mai zum königlichen Commissär für Kroatien und Slavonien ernannt worden, glich aber in Wahrheit einem Plenipotentiär in partidus insidelium und konnte—wollte vielleicht auch — seinen Befehlen und Verordnungen nirgends Gehorsam verschaffen. Dasselbe galt von dem Kroaten Isospovich, den die Ungarn nur auf dem Papiere zum Obergespan des Ugramer Komitates ernannten. Daß das ungarische Ministerium, das noch obendrein von einem Theil der Journalistik wegen seiner Unthätigkeit derb angegriffen wurde, die Schwierigkeit seiner Lage erkannte und nach jedem Strohalm griff, sich über den Wellen der Kontrarevolution zu erhalten, beweist auch die soge-

nannte Bolksgesandtschaft an den Frankfurter Reichstag, zu welcher der bekante Pazmandy und der Publizist Szalay erlesen wurden. Dies war der Anfang zu den später von Kossuth in den Tagen seiner Herrschaft mit ziemlichem Glück ausgebeuteten Mandver, fast an sedem Hossager, in jeder bedeutenden Stadt geheime oder öffentlich agirende Emissäre zu besolden, um dem Hause Desterreich fortwährend äußere oder innere Feinde zu erwecken. Uedrigens dachte man schon damals an bewassneten Widerstand gegen die Gegner der magyarischen Zwingherrschaft und wurde als Embryo der später so berühmt gewordenen Honved die Werbung einer 100,000 Mann starken regulären Nationalgarde ausgeschrieben. Die eintretenden Nationalgarden mußten sich zu einer dreizährigen Dienstleistung verpslichten. Auch sandte man am 16. Mai zwei Bataillone vom venetianischen Infanterie-Regiment Zanini nach den bedrohten Gegenden. Zwei Divisionen desselben mußten Groß-Kikinda beseben.

Um 15. Mai machten die verblendeten Wiener abermals eine Diversion zu Gunften ber Ungarn. Es war der alberne Zag ber sogenannten Sturmpetition, durch welche die deutschen Bewohner der Monarchie den freilich besonnenern und getreuern Slaven die Suprematie — ohne es freilich selbst zu wissen — einraumten. Drei Tage spater hoffte man in Pesth, der Konig werde sich nach der Dfener Burg begeben, der Schutgeist Desterreichs schrieb aber eine andere Reiseroute und die kaiserliche Familie eilte nach Innsbruck. Dieser Strich durch die bereits fertige Rechnung bewog die magnarische Partei zu noch lebhaftern Ruftungen, und damals begann die spater so erfolgreiche Verlockung, mit der man das kaiferliche Militar zum Bruch feines Kahnenschwures zu bewegen wußte. Uktive, penfionirte oder einfach ausgetretene und ausge= diente Offiziere und Unteroffiziere wurden aufgefordert in die Reihen der regularen Nationalgarde einzutreten und ihnen Gage und Solderhöhung wie Avancement um einen Rang angeboten.

Gleichzeitig wurde der Landtag auf den ersten Juli einberufen.

Das Druckenofte bei ben kriegerischen Aussichten war der Mangel an Geld, obgleich dies nach dem Ausspruche des Generals Montecuccoli erftens, zweitens und drittens zur Kriegsführung unum= ganglich nothwendig ift. Es wurde daher von dem Ministerium eine Sammlung patriotischer Spenden zur Ausruftung der mobilen Nationalgarde angeordnet. Bu diefem Behufe fand auch am 24. Mai eine Volksversammlung statt, bei welcher nicht unbedeutende Opfer, wie man fagte, auf den Altar des Baterlandes niedergelegt wurden. So spendete das National-Rafino an 20,000 fl. und die Gabe bes Grafen Stephan Szechenni bestand in Silber-Gerath im Gewicht über einen Bentner. Um die freiwillige Beifteuerung zu erleichtern und die Geber feuriger zu stimmen, beschloß man 5 % Schapkammer-Unweisungen bis zu dem Belauf von 2,000,000 fl. C. M. auszugeben, beren Betrag feiner Beit zuruderstattet werden sollte. Endlich ward von dem gesammten Minister= rath mit Genehmigung Gr. f. f. Hoheit des Erzherzogs Palatin Die Ausgabe von ein- und zweiguldigen ungarischen Banknoten bewilligt, und sollte deren Inkurssetzung binnen sechs Wochen bewerkstelligt werden. So hoffte man eine Uchtung gebietende bewaffnete Macht auf die Beine zu bringen, und zwar um fo mehr, als der ungarische Kriegsminister Megaros, aus Stalien kommend, am 23. Mai in Pesth eingetroffen war, von deffen Thatigkeit und Sachkenntniß die Magnaren goldene Früchte erwar= teten. Man vergaß, daß Mégáros — wenigstens damals noch im tiefen Bergen ofterreichischer Offizier war, obgleich er rege Sym= pathie fur feine Beimath hegte.

Der Horizont umzog sich indessen immer mehr. In Werschetz pflanzten die Illirer ihre Nationalfahne auf und hielten ein Auto-da-se, dessen Opfer die ungarisch geschriebenen Kirchen-Matrikeln wurden. Noch bedenklicher gestalteten sich die Dinge in Siebenburgen. Zu Blasendorf fand eine riesenhafte Volksverssammlung der Walachen statt, zu welcher sich an 10,000 Kinder der romanischen Nace einfanden. Die Berathung ging zwar in

aller Drdnung und Ruhe vor sich, so daß all' das zur Vorsorge aufgestellte Militär unnütz geworden; doch war das Ergebniß ein neuer Donnerschlag für die neue Organisation Ungarns und ihrer Freunde. Innigster Anschluß an Desterreich, Gelobung der unverbrücklichsten Treue gegen das Allerhöchste Kaiserhaus, keine Union mit Ungarn, Erhebung zur vierten politisch berechtigten Nation und zur fünsten Religion, Erhebung aller drei Landessprachen, der deutschen, wallachischen, und ungarischen zu den diplomatischen der Gesetzgebung und der landtäglichen Debatten, dies waren ungefähr die Resultate dieser großartigen Verssammlung, ferner sollte eine Deputation wegen Unterstützung dieser Schlußfassungen nach Wien und eine andere nach Klausenburg wegen Freigebung einiger politischen Gesangenen abgesendet werden.

Much der Ban setzte seine Rustungen mit großer Thatigkeit fort, bildete ein verantwortliches kroatisches Ministerium, und ließ die öffentlichen Kaffen der Salzamter zu Neusat, Mitrowitz u. f. w., in welchen fich an 40,000 fl. C.=M. befanden in Beschlag nehmen. Der gesammte Suden der ungarischen Kronlander schien sohin die Waffen gegen die Magnaren ergreifen zu wollen, nur die Deutschen im Banat machten in der bekannten germanischen politischen Unmundigkeit eine Ausnahme. Der einzige Sonnen= schein bei so vielem truben Wetter war die Depesche eines am 3. Juni in der Hauptstadt eintreffenden Kouriers, welche die Nach= richt von der bewerkstelligten Union Siebenburgens mit Ungarn enthielt. Leider vergaß man im allgemeinen Freudenrausche über diese rosige Runde, daß die Mehrzahl der Bevolkerung von Trans= splvanien bei biefer Lebensfrage gar nicht mitgestimmt hatte. Ferner kam aus Subwesten bie Hiobspost, bag ber Ban am 31. Mai bei einem Rendezvous mit dem Keldmarschall-Lieutenant Grabovffn den lettern überzeugte, daß er feine Bollmachten als Alter Ego Gr. Majestat in Kroatien nun und nimmer werbe gelten machen konnen. Gleich entschiedene Sprache zu Gunften

ber Dynastie, zum Nachtheile der Magnaren führte der ehrwur= dige Patriarch und Erzbischof von Karlowis Rajachich, welcher am 2. Juni unter Glockengelaute in Ugram einzog. Das Schutzund Trubbundniß zwischen Kroatien und der spatern Woiwodina war also schon damals so zu sagen öffentlich so gut als geschlossen. Much der frühere ferbische Hospodar Milosch Obrenovitsch kam nach der kroatischen Sauptstadt und scheint seine Berhaftung da= felbit nur eine Borfichtsmaßregel zu ficherm mundlichen Berkehr gewesen zu sein. Unterdeffen langte in Ugram ein vom 19. Mai batirtes Allerhochstes Handschreiben an, welches Seine Ercellenz ben Ban an bas kaiferliche Soflager beschieb. Die Aufregung in Ugram war fürchterlich. Man wollte den geliebten Freiherrn nicht ziehen lassen und sah bereits sein Leben gefährdet. Sellachich, der aber sein Terrain beffer kannte, beruhigte die aufgestachelten Ge= muther und entschloß sich zur Abreife, befahl jedoch mahrend feiner Ubwesenheit die Ruftungen fleißig zu betreiben und keine Vorsichts= magregel zu vernachlafsigen. Die feindseligen Demonstrationen gegen das drohende Ungarn wurden daher eifrigst fortgefett und Die Draubrucke durch starke Haufen Soldaten, Nationalgarde und Seressaner (Rothmantler) bewacht. Das offizielle Organ des Ban, die Agramer Zeitung hatte furder kein Sehl und sprach es wie die General-Rongregation offen aus, daß fich der Streit nicht mehr um die Sprache drehe, sondern um das heilige Recht des Monarchen und des kroatischen Landes. Auch die Militar= granze theilte vollkommen diese Unsicht und beschloß sich fur den Raifer bis auf den letten Mann zu raufen.

Der erste Schuß fiel jedoch, einen Getreidefrevel in Siebenburgen ausgenommen, in der Woiwodina. Schon am 7. Juni vernahm man in Zenta durch einige aus Becse rückkehrende Einwohner, daß unterhalb des ganzen Altbecser Bezirkes heftiger Kanonendonner laut werde. Es war auch am 8. Juni Nachts ein an 1000 Mann starker Haufen tapferer Naigen aus Syrmien in Titel eingebrochen, das Esaikisten-Bataillon fraternisitre mit den

beherzten Waffengenossen und die verbruderte Streitmacht schlug unter bem Kommando eines Offiziers Namens Joannovics mit acht Kanonen die Marschroute nach Alt-Becke ein. Abends bezogen die Raigen, deren Heerschaar bereits auf 7000 Mann angewachsen war, ein Bivouak in Großkodnicza zwischen den so= genannten Romerschanzen. Der Kommandant der Riffindaer ungarischen Streitfrafte Dbrift Rifs wurde zur Bekampfung ber Raiben beordert. Ihre Truppen waren aber viel zu schwach, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Einige Tage spater und zwar am 11. Juli gog Feldmarschall-Lieutenant Grabovffn, der feine Stellung und die Lage ber öfterreichischen Monarchie total verkannte, noch Del in das ohnehin bereits lustig lodernde Reuer, indem er unter diesem Datum eine mobile Kolonne gegen Karlowitz fendete, um den daselbst bereits im Monat Mai gebil= beten ferbischen Central-Ausschuß mit dem Bajonett auseinander zu jagen. Die detaschirte Rolonne, welche gleich bei ihrem Er= scheinen mit einem Kugelregen begrüßt wurde, hatte ein heißes und siegloses Treffen zu bestehen, das von sechs Uhr Morgens bis spat Abend dauerte. Die Raigen, etwa 6000 Mann ftark, deren großerer Theil mit Waffen versehen, aus der Bevolkerung ber Militargranze und ber untern Proving bestand, fochten wie die Lowen und warfen den Feind, ber in der gebirgigen Gegend keinen Gebrauch von seiner Reiterei machen konnte und im Unmuth über den sieghaften Widerstand einen Theil der Stadt Karlowitz mit Granaten in Brand gesteckt hatte, mit Berlust zuruck. Ihr Beer gablte in wenigen Tagen über 15,000 Mann und bemachtigte sich acht dreipfundiger Kanonen, welche nebst drei Booten von Titel mit bewaffneter Faust heruber geschleppt wurden. Bergebens erließ FME. Hrabovsky am 16. Juni einen Aufruf an Die bei Karlowiß wie in den romischen Schanzen befindlichen Militargranzer, barin er ihre Schilderhebung als bloß aus Unhanglichkeit gegen den Konig unternommen betrachtete - und daher offiziell erklarte, es werde Niemand wegen biefer bewaffneten

Zusammenkunft einer Verantwortung oder Strase unterzogen werden. Der vierzehntägige Waffenstillstand, den man hierauf mit den Raiten schloß, diente nur, ihre Heerhaufen zu vergrößern. Die Schiffskanonen, die Munition u. s. w., die aus dem k. k. Arsenal in Titel weggenommen wurden, kamen den Känpfern für legitimes Recht wohl zu Nuhen, auch hatte der jugendliche raizische Held Stratimirovich, welcher am 15. Juni mit einem Gefolge von 200 bewaffneten Seressanern auf dem gleichfalls erbeuteten Dampsschiff Duna in Titel eintraf, augenblicklich einen Sicherheitskordon ziehen und alle sonstigen nöthigen militärischen Vorsichts-Maßregeln treffen lassen. Stratimirovich entwickelte

überhaupt eine ungemeine Thatigkeit.

Um 22. fandte er von Brascegujacz eine aus 12 Kopfen bestebende Deputation nach dem Stabsort Beiffirchen und ließ ben Dbriftlieutenant Dreihann auffordern, ihm die dort befindlichen drei Ranonen, 215 Gewehre und die unter seinem Kommando stehende Reservecompagnie herauszugeben. Der tapfere Obrist= lieutenant, dem es gewiß nicht an personlicher Bravour fehlte, der überdies 1200 Nationalgardisten kommandirte, während die Raiten kaum 700 Mann zählten, kannte jum Glud die mahre Quelle der raibischen Schilderhebung beffer als sein verblendeter Vorgesetzter und willfahrte baher ber geschehenen Aufforderung. Die Ungarn verfaumten jedoch gleichfalls nicht, ihre Streitfrafte zu sammeln. Die eine Kompagnie Infanterie und zwei Schwad= ronen Huffaren, die in Werschetz lagen, erhielten Marschordre, aus Temesvar wurde eine Divifion Rukavina-Infanterie gezogen, von Pefth eilten zwei Bataillons Freischarler ober mobiler Na= tionalgarde nach ben bedrohten Punkten, endlich brach General Ottinger mit bedeutenden Kavalleriemassen nach der sudlichen Gegend auf. Die ungarischen Lager murben bei Bombor und Szegedin aufgeschlagen.

## Drittes Kapitel.

Aufnahme und Rückfehr bes Ban. — Beginn bes Reichstages. — Der 11. Juli. — Tod bes Grafen d'Orfan. — Werschetz. — Szent-Tamás und bie übrigen Natzenlager. — Conferenz mit dem Ban in Wien. — Ungarissches Papiergeld. — Raihischer Kriegsschauplatz. — Aufruf des Ban. — Penalaments-Debatten. — Neuer Angriff auf Szent-Tamás. — Weißfirschen. — Blomberg und Maherhoffer. — Neue Kampse. — Deputation an den Wiener Reichstag. — Abbikation der Minister. — Kossuth und Szemere. — Widerruf des Manisches vom 10. Juni. — Batthyány. — Resprife einer Parifer Scene. — Kustungen und Versührungen zum Bruch des Vahnenschwures. — Marsch des Ban nach Ungarn. — Königliches Keskript. — Neue Ministerliste. — Kriegsschauplaz. — Am Plattensee. — Der Ban in Stussweigenburg.

wittlerweile hatte der Ban eine sehr freundliche Aufnahme am kaiserlichen Hossager gefunden, und wenn die raikische Deputation auch keine befriedigende Antwort erhielt, und die kroatisch-ungarische Frage nach Bescheid Sr. Majestät vom 19. Juni unter Vermittlung Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Johann gelöst werden sollte, so konnte auch ein schwacher Politiker klar erkennen: daß die Wahl zwischen dem treuergebenen, ritterlichen Ban und den sur ihre separatistischen Gelüste blindlings eingenommenen Magyaren nicht schwer fallen konnte. So standen die Angelegensheiten mit Ablauf des ersten Semester 1848.

Um 4. Juli kam der Reichstag, der erste, welcher in Pesth stattsand, zusammen, und es fand am selben Tage die vorbereitende Sitzung, sowohl im Unterhause als bei der Magnatentaselstatt. Die Eröffnung der Nationalversammlung geschah am 5. d. M., und zwar durch den Erzherzog-Palatin, da der König seis

ner leidenden Gesundheit halber personlich zu erscheinen verhin= bert war. Die Thronrede wurde mit großem Beifall aufgenom= men. Weit großerer Jubel aber herrschte eine Woche früher in Mgram, als der Ban am 29. Juni von seiner Reise an das ofterreichische Soflager zurudkehrte, benn es hatte fich in der froatischen Hauptstadt das Gerucht verbreitet, er fei feines Umtes entfest worden, und es hatten sich bereits Taufende bewaffnet, um an Die Granze Ungarns zu ziehen. Dreihundert Damen bes Udels und der ersten Kamilien des Landes eilten ihm mit den kroatischen Kahnen, mit Bandern geschmuckt entgegen, und die Nationalgarde zog, Blumen werfend, feinen Bagen burch die Strafen. Dort herrschte also die größte Einigkeit, während die ungarischen Ablegaten sich gleich bei Beginn des Reichstages einige Vorpostengefechte lieferten. Namentlich trat die außerste Linke unter dem Rommando Ryari's, der es nicht verzeihen wollte, daß er kein Portefeuille erhalten, entschieden gegen das Ministerium in die Schranken, wurde aber gleich in ben erften Sigungen aus bem Kelbe geschlagen. Der 11. Juli war ein benkwurdiger Zag in der ungarischen Geschichte, und die Magnaren stellten ihn noch weit über jene Scene zu Pregburg, als Maria Theresia mit ih= rem Kinde im Urme in die Reichsversammlung trat, und die Ub= legaten begeistert die Klingen entblogten, und fturmisch jubelten: "Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!" Der Finang= minister Rossuth bestieg namlich die Tribune, und schilderte mit großer Beredsamkeit die ungarischen Zustande. Seine Rede dauerte anderthalb Stunden. Mit Scharfe und Erkenntniß durchging er die verschiedenen Verhaltniffe der damaligen staatlichen Bustande, Berbindungen und Gefahren. Zulett stellte er den Untrag: die Volks-Reprasentanten mochten zur Rettung des Vaterlandes 200,000 Mann Soldaten und 42 Millionen Gulden bewilligen. Augemeine Begeifterung war die Frucht seiner wirklich schonen Rede, und selbst Anari mar einer der Ersten, die da riefen: "Wir geben sie!" Die Opposition, eine Bergparthei im Taschenformat,

war zwar nicht sonderlich mit diesem Antrage einverstanden, aber nur weil sie die arrière pensée des Redners nicht gleich durcheblickte. Kossuth wollte zwar dem tapfern Marschall Radesky ein Kontingent ungarischer Hulfsvölker stellen, aber nur wenn sie im Inlande nicht mehr benothigt werden sollten. Er gedachte schon damals eine magnarische Armee in's Leben zu rusen, und es dann, also gerüstet, nothigen Kalles auf einen Bürgerkrieg ankommen

zu lassen.

In den untern Gegenden loderte bereits die Fackel der Contrerevolution. Während des Waffenstillstandes verhielten sich die Raiten zwar ruhig in ihren Positionen, aber schon am 30. Juni kam es unten zu einem neuen Konflikt, bei welchem bas Dorf Szent-Mihaly in Flammen aufging, und der Uhlanen-Seconde-Rittmeister Eraf d'Orsay auf dem Kampsplaße blieb. Naturlich, daß auf diese Kunde die Rustungen noch eifriger betrieben wurden. Baron Copresti errichtete nach dem Beispiele Lukow's ein berittenes Freikorps, und von allen Seiten ruckte die Nationalgarde in's Feld, um sich die friegerischen Spornen zu verdienen. Es war hohe Zeit, denn auch bei Werschetz war es zu einem hei-Ben Treffen gekommen. Die Gerben hatten aus ihrem Lager zu Alibunar die ungarischen Truppen angegriffen, wurden aber von dem Uhlanen-Obristen Blomberg, der die eigentliche Sachlage noch nicht begriffen, zurückgeworfen. Die Serben verloren bei bieser Uffaire ein Paar Fahnen, darunter eine mit der Aufschrift: "Kommt Bruder in dem Namen Gottes, nur Eintracht soll herrschen! Es lebe die serbische Freiheit!" Dagegen drangen die Sers ben in das Bergwerk Moldova und in die Dorfer Turczky und Szent-Lamás. Letteres follte bald ein unüberwindliches Bollwerk für Desterreich und die Dynastie werden. Much die Ungarn hatten unvermuthet Verstarkung erhalten, indem eine Schwadron bes in Galizien liegenden Husarenregiments Wurtemberg, ihren Fahneneid brechend, ohne Marschordre nach Ungarn aufbrach und baselbst angelangt, nach Szegebin beordert wurde.

Bom 13. auf ben 14. Juli erfolgte ber erfte Sturm auf Szent-Tamás, ber aber nach einem fechsftundigen Rugelregen abgeschlagen wurde, obgleich die Garnison in den Schanzen da= mals nicht mehr als etwa 3000 gediente Granzer und etwa 2000 bewaffnete Serben gahlte. Eben so wenig Erfolg hatte ber am 18. Juli unternommene Ungriff auf Turia, Szent-Tamás und Koldvar. Die Sturmenden wurden überall mit Berluft gurudge= trieben; namentlich fochten die Serben wie eingefleischte Teufel, und mancher spaltete, schon bas Bajonett im Leib, seinem Gegner mit bem Handschar ben Schabel. Dagegen fant bei und in bem Dorfe Neufutak eine hitzige Aktion mit den aus Cferevits vorbrechenden Serben statt, bei welcher fich beide Theile den Sieg zu= schrieben. Indessen verftarkten sich die Serben und Raigen mit jedem Tage. Ihre Streitmacht in den Romerschanzen, bei Der= laß und Alibunar mochte sich auf 18 bis 20,000 Mann mit 100 Kanonen belaufen. Auch hatte der wackere Metropolit von Karlowis 2000 berittene Lanciers ausgeruftet.

Das ungarische Parlament hatte fich im Laufe bieses Monats mit eitlen Wortgefechten über die Abreffe, ben Krieg in Stalien 11. f. w. abgemuht, und nur das tuchtige Rekrutirungsgesetz konnte als ein erheblicher Gewinn der Debatten in der Reichsversamm= lung betrachtet werden. Jellachich, der mittlerweile eine Rund= reise durch Kroatien zuruckgelegt, langte am 26. Juli in Wien an, und als Zeichen, welch' ein verständiger Beift im ofterreichischen Beere herrschte, mag der Umstand dienen, daß sich am zweiten Tage nach seiner Unkunft das Offizierkorps der in der Raifer= ftadt garnisonirenden deutschen, flavischen und italienischen Truppen aus eigenem Untrieb zu bem Ban begab, um ihm bie gebuhrende Hochachtung zu bezeigen. Seine f. f. Soheit ber Erzberzog Stephan und ber Premierminister hatten sich gleichfalls nach Wien begeben, fehrten aber bereits am letten Juli nach Pefth-Ofen zu= rud. Die Konferenzen zu einem friedlichen Ausgleich ber kroatisch= ungarischen Frage erzielten kein befriedigendes Resultat, und ber

Ban soll sich bei'm Scheiden geaußert haben: "Wenn ihr nicht pacifiziren wollt, so moge der Sabel zwischen uns und euch entscheiden!" Der 5. August war der unheilvolle Tag, an dem das erste ungarische Papiergeld (die zweiguldigen Noten) in Umlauf gesetzt wurde. Niemand dachte, daß es im Berlause von einem Jahr zu einer Staatsschuld von nahe an 90 Millionen Gulden Conv. Munze anwachsen werde. Das Publikum griff freudig nach diesem Scheingeld, wie Kinder nach einem glanzenden scharf geschliffenen Berkzeug, und keine Sterbensseele erkannte, daß es nur ein Bechsel sei, den man auf sich selbst ausstelle. Bald aber sollten die Tage der französsischen Assignatenwirthschaft zurückstehren, und werthlose Papiere in der Unhoffnung auf Deckung durch das Kriegsglück das unglückliche Land überschwemmen.

Die kaiserliche Sache in den untern Gegenden erlitt um diese Beit einen empfindlichen Schlag, beffen schmerzhafte Kolgen bis zum Ende der magnarischen Revolution fuhlbar blieben. General Blagoevich erhielt namlich das Kommando in der gewaltigen Feftung Peterwardein. Obgleich ein Jugendfreund des Karlowiger Patriarchen und ein tuchtiger, gut kaiserlich gesinnter Soldat, vermochte er jedoch wenig auf dem Felde der Politik und Diplomatie, blieb taub gegen die Vorstellungen des Ban, und erkannte die mahre Sachlage erst bann, als auch in Peterwardein die bekannte franzosische Phrase "trop tard" volle Geltung gewonnen. Um Szent-Tamás und vor den Romerschanzen wuthete der Krieg mit aller Heftigkeit fort. Es kam gwar zu keiner ent= scheidenden Schlacht, bagegen wußten die Raigen den fleinen Krieg mit schonem Erfolg zu fuhren, und ihre Razzia's oder Streifzuge waren eben fo fuhn und blutig, als die Partifangefechte in Algerien. Die Ungarn hatten die Szekler zu Bulfe gerufen, aber Szent-Tamás blieb fortwahrend ein uneinnehmbares Schreckuri fur die Belagerer. Dagegen warf der Major Schiffner von Schwarzenberg-Uhlanen die am 2. August in Neufina und Boba eingedrungenen Serben am 4. August mit blutigen Kopfen

zurud und stedte die Saufer der illyrischen Bewohner des erftge= genannten Drts in Brand. Much ber Dbrift Lenken griff am 2. Muauft eine Schaar Raigen, welche Weißkirchen bedrohte, in dem benachbarten Lobkawalde lebhaft an, und trieb fie in die Flucht, zog fich jedoch am 4. August mit seiner Mannschaft abermals nach Werscheß zuruck. Um 8. August traf der Kriegsminister, der sich personlich nach dem Kriegsschauplate begab, in Szegedin ein. erschien aber, scheinbar mit dem Resultat seiner Rekognoscirungs= reise zufrieden, bereits am 16. August wieder im Parlament. Um 10. August schlug Obrist Castiglione bei Jarek die aus den Romerschanzen vorbrechenden Raigen zurud, auch ihr Ungriff auf Berbaß am 13. mißgluckte. Sellachich erließ bald nach seiner Ruck- kehr nach Agram und zwar am 6. August einen Aufruf bes Inhaltes: er habe fich zum britten Male, weder die personliche Ge= fahr noch die tiefe Schmach scheuend, welche ihm durch das Fortbestehen des ihn als Feind der Krone bezeichnenden Manifestes vom 10. Juni bedrohte, an den Sit der Regierung der Gesammt= monarchie begeben, als Grundlage einer Vermittlung nach ben Beschluffen des letten Candtages die Vereinigung der Ministerien bes Krieges, ber Finanzen und ber auswartigen Geschäfte mit ber Verwaltung der Gesammtmonarchie aufgestellt, jedoch nicht einmal die Aussicht einer gutlichen Beilegung erhalten. "Uns, den Rroaten, bleibt hiernach nur noch übrig, die Beschluffe des jest in Pefth versammelten Landtages über unser lettes Friedenswort abzuwarten, und bann unserer Rraft und Ginigkeit die Durch= führung unserer gerechten Sache anzuvertrauen, welcher weder die entschiedenen Sympathien der freien Bolker Desterreichs und Europa's noch die Billigung Seiner Majestat unseres Kaisers und Ronigs, noch der Beistand des Allmächtigen fehlen wird." Diese offene und mannliche Erklarung, die Stimmung des ungarischen Reichstages, wie die gegenseitigen Ruftungen, ließen auch ben Sorglosesten ahnen, daß der Donner der Kanonen auch bald im Sudwesten von Ungarn erschallen werde und muffe.

Im Parlament kam es in Mitte des Monates August zu hiti= gen Debatten über bas Rekrutirungsgesetz und die Organifirung einer magnarischen Urmee Die Mehrzahl ber Ablegaten brang auf ungarisches Rommando und ungarische Uniformirung. Kriegs= minister Megaros hatte einen schweren Stand und vermochte nicht die von allen Seiten geführten Hiebe zu pariren. Uebrigens konnte man es den Standen nicht verargen, wenn fie dem Willenseifer bes bisher gegen die Raigen kampfenden Militars nicht ganglich vertrauten. Biele Offiziere und Golbaten murrten laut, daß fie gegen ihre Waffenbruder, die Granzer, fechten follten, die doch in Italien an der Seite der übrigen f. f. Truppen die piemontesi= schen Solbaten über ben Haufen werfen und ben Sarbenkonig ju einem schmachvollen Waffenftillstand zwingen halfen. Much war ein siebenburgisches Bataillon, aus Wallachen bestehend, das auf einem Dampfer nach Ult-Becfe transportirt werden follte, am 11. August um 2 Uhr Morgens aus Szegebin ohne Ordre abmarschirt und hatte den Weg nach Krafo eingeschlagen. Dies war ber erste Versuch eines Abfalles von der magnarischen Partei. Ferner war das Gerücht einer Niederlage vor den Schanzen in Umlauf gekommen, und nicht rein aus der Luft gegriffen. Die ungarische Operations-Urmee hatte namlich am 19. August um 3 Uhr Morgens einen Angriff auf die Positionen von Euria und Szent-Lamás unternommen. Das hipige Gefecht mahrte von 5 bis 10 Uhr Morgens, ja die Abtheilung, welche der tapfere Dbrift Bakonni befehligte, stand bis 1 Uhr Nachmittags im Feuer. Die Ungarn mußten aber zuleht der Bravour der Granzer und Serben weichen, und zogen sich mit namhaftem Verluft an Tobten und Verwundeten in ihre fruhere Stellung zurud. Unter den Gefallenen befanden sich auch 2 Offiziere. Ferner war Beißkirchen ohne militarische Besatzung geblieben, da sich Obrist Lenken, wie früher erwähnt, nach Wersches zurückgezogen hatte, und die Be-wohner des Ortes mußten sich allein gegen die mit den Granzern vereinigten Serben ichlagen. Schon waren Lettere in Beiffirchen

eingedrungen, schon brannte die Stadt an mehreren Punkten, als endlich ein Paar Kompagnien Linienmilitär erschienen und mit den Burgern vereint den Feind in die Flucht trieben. Auch ein zweiter Ungriff auf Weißkirchen ward abgeschlagen, dagegen nahmen die Serben, benen sich die Wallachen anschlossen, Molbova, und verwandelten es in einen Schutthaufen. Biel boses Blut er= regte auch eine Meußerung bes ofterreichischen Kriegsministers Latour im Wiener Reprafentantenhause, in der hinsichtlich der raisischen Granzer die Worte "unsere Waffenbruder" vorkamen. Es war daher keineswegs zu verwundern, daß man im ungarischen Parlamente allen Ernstes die Magnarisirung der Urmee forderte und den Kriegsminister dermaßen in die Enge trieb, daß er sich zulett das Dementi gab, von gewissen Versprechungen zu plaudern, welche er aber dem Wunsche und Willen des Hauses zum Opfer bringe. Sein Glud war, daß er fich, ber immer fleigenden Wirren in den untern Gegenden halber, zur Befichtigung ber Befestigungen nach Peterwardein begab. Doch ware er bald aus dem Regen in die Traufe gekommen und von den Raiten aufgehoben worden. Nur die Tapferkeit seiner aus zwolf Susaren bestehenden Eskorte befreite ihn von dem bittern Loose der Gefangenschaft.

Während dieser Debatten wurde der Kampf mit den Raiten immer bedenklicher, denn obgleich der Obrist von Schwarzenbergzuhlanen Blomberg in seiner Konferenz mit dem Grasen Rugent und dem österreichischen Konsul in Belgrad Mayerhoffer sest an der Subordination gegen das ungarische Kriegsministerium zu halten schien, so gingen doch ihm so gut wie vielen Stads-Ofsiziezen endlich die Augen auf, und sie sahen ein, das General Neusstädter den Nagel auf den Kopf getroffen, als er die denkwürdigen Worte sprach: es gebe Momente im Staatsleben, wo man im Herzen des Regenten und nicht in seinen Worten lesen müsse. Zubem mehrten sich die ungünstigen Rapporte aus dem Lager der ungarischen Operations-Armee. Der Zubel im Kossuth-Hirlapja, daß Se. k. k. Hoheit der deutsche Reichsverweser Erzherzog Johann

. ben Abgesandten Szalai als Ambassadeur de l'Hongrie offiziell bei fich empfangen habe, verstummte, als die offizielle Nachricht fam, Temerin und Jaret seien nicht mehr. Die Raiten taufchten die in Temerin und Jaret aufgestellten Truppen, bedrohten beide Orte mit Scheinangriffen, frochen spater auf bem Bauche bis an die Vorposten, und brangen mit ihnen unaufhaltsam in bas bald lichterloh brennende Temerin ein. Jarek hatte bald barauf ein ahnliches Schicksal und die Ungarn zogen sich nach D-Rer zuruck. Der Sturm, welcher Tags barauf, am 30. August, von Rugent auf Weißkirchen unternommen wurde, mißlang zwar, bas neunte Sonvedbataillon und eine Abtheilung von Rukavina-Infanterie trieben ben Feind mit gefälltem Bajonett gurud, aber die gluben= ben Rugeln, mit welchen die Stadt beschoffen wurde, verursachten große Verwuftung, und die nach bem Sturme anlangenden Uhlanen waren zu ermubet, um an ben weichenden Gerben Revanche nehmen zu konnen. Glücklicher war Obrist Ernst Riss am 2. September. Sein Ungriff auf bas Perlager Lager gelang vollkom= men und fieben Ranonen und viele Munitionswagen waren bie Beute bes Sieges.

Unterdessen hatte der energische Ban seine Rüstung vollendet, und es war mehr als wahrscheinlich, daß er noch in der ersten Hälfte des September losschlagen werde. Das Parlament hosste das kroatische Bajonett noch immer mit der Feder oder mit Borten bekämpsen zu können. Zu ersterem Behuse sollte ein Manisest an die europäischen Völker abgefaßt werden, zu letzterem Zwecke begab sich eine aus zwölf Ublegaten bestehende Deputation an den Wiener Reichstag. Beides mißglückte. Europa blieb ruhig und die Deputation kehrte, nicht einmal ofsiziell empfangen, nach Unshörung der bittersten Wahrheiten hinsichtlich der ungarischen Separationsgelüste am 10. September unverrichteter Dinge zurück. In Pesth war die Bestürzung und Aufregung ungeheuer. Der Gteichheitsklubb bildete eine Urt Wohlsahrtsausschuß, und schien die französischen Jakobiner nachahmen zu wollen. Der provisoz

rifche Landespolizei-Chef Paul Sainit hob jedoch diefen Musschuß am 10. September Abends auf. Die Berwirrung wurde noch größer als das Ministerium abdankte. Das Reskript des Palazins, daß er einstweilen die Zügel der Regierung ergreifen wolle, wurde von der Nationalversammlung in der Sitzung vom 11. September heftig angegriffen, und Koffuth und Stemere ersucht und ermachtigt, als Minister fort zu fungiren. Die Ugramer Zeitung brachte endlich die Auflosung des kroatischen Rathsels, indem sie in ihren Spalten ein kaiferliches Sandbillet mittheilte, welches bas bekannte Manifest vom 10. Juni widerrief und den Ban fur einen getreuen und longlen Ritter ber Krone erklarte. Nun mar Alles flar. Schon Ende August waren an 7000 Granger im Berocker Romitat eingerückt und hatten einen Kordon gezogen, und obgleich der Festungskommandant von Esfegg fund gab, er werde die Granzer mit Kanonenfeuer begrußen, falls fie fich über Stundenweite ber Festung naben follten, fo ließ doch die Erklarung feines Offizierkorps, daß es die Rroaten als Waffenbruder betrachte und fich neutral halten wolle, feinen energischen Widerstand hoffen. Budem wirkten die Kommandanten in den Festungen Brood und Alt-Gradiska im Sinne Jellachich's. Demungeachtet gab es noch immer einige Kurgsichtige in Pefth, welche noch immer von einer gutlichen Beilegung fabelten, zumal die Ministerkrifis, welche Die kritische Lage Ungarns verdoppelte, unverhofft eine rasche und erfreuliche Losung gefunden. Graf Louis Batthyann zeigte nam= lich in der Abendsitzung vom 12. September dem Unterhause an. baß er von Gr. f. f. Hoheit dem Palatin beauftragt worden, ein neues Ministerium zu bilben. Dies mar aber geradezu ein Don= nerschlag fur die ungarische Bergpartei, die Bormittags mit fo großem Eklat mandvrirt hatte. Es war in der That ein großes Schauspiel gewesen, und da wir einmal von der Geschichte gelefen, wie Jemand bem unglucklichen Konig Louis XVI. vor bem Parifer Gemeindehause bie rothe Mute auffette, so glaubten wir an die Wiedergeburt jenes Momentes, als Madarag an jenem

Vormittag dem zum Volke sprechenden Kossuth seinen Hut mit der großen rothen Feder auf das Haupt drückte. Gleichzeitig traf an dem verhängnisvollen Abend die Nachricht ein: daß laut einer Depesche des königl. Kommissärs Clanyi vom 11. September die Vorhut Jellachich's in O-Legrad eingerückt sei. Die erste ungarische Kampagne, der bald eine zweite und dritte folgen sollte,

hatte also begonnen.

Es laßt fich nicht laugnen, daß die ungarische Regierung nun= mehr, da der Krieg erklart war, Alles aufbot, um der drohenden Gefahr mannhaft zu begegnen. Um 14. September glich Pefth bereits einem kleinen Lager. Nachmittags zogen 1200 Borfober Nationalgarbiften ein, mahres Kernvolk; einige Stunden spater brachte das Wiener Dampfboot Freiwillige aus der Kaiserstadt, 400 an der Bahl. Undere 400 und ein sogenanntes Tiroler Scharf= schützenkorps folgten in den nachsten Tagen. Vier Batterien der Honved-Artillerie wurden nebst der Hunnadischaar nach dem bedrohten Punkte gefendet. Lettere wie das fpater von Moris Der= czel gebildete Bringiforps bestand größtentheils aus den in Dfen garnisonirenden ungarischen Grenadieren, die man in Brannt= weinschanken und Weinhausern betrunken gemacht hatte, und im Rausche zum Bruch ihres Fahnenschwures zu verleiten wußte. Gleiches Schicksal theilte ein Paar Wochen spater ein Bataillon vom Infanterieregiment Pring von Preußen. Die Leute riffen im Trunke die schwarzgelben Schnure von den Hosen und schwuren zur Trikolore. Gelbst viele Offiziere wußten sich nicht zu rathen, noch zu helfen. Ausnahmen gab es freilich. Go schiffte fich ber Rommandant jenes Bataillons Pring von Preugen, Major Baron Roudelka mit seinem ganzen Offizierkorps, zwei geborne Ungarn ausgenommen, auf einem Dampfschiffe ein und brachte die kaifer= liche Kahne nach Wien. In den subofflichen Gegenden resignirten die Generale Bechtold und Wollenhofer; Blomberg zog fich mit seinen Uhlanen zurud. Der tapfere General Ottinger begab fich geradezu zu dem Ban. Durch den Mangel an geschickten Führern

3 \*

im ungarischen Lager schopften die Serben frischen Athem, ton= zentrirten sich und marschirten unter bem Rommando Cforich's mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele in Perlag abermals ein. Um 6. September erkampften fie einen neuen Sieg, behaupteten sich in Futak, Ker u. f. w., und machten fogar auf Berbaß einen hartnackigen Ungriff. Das Hauptaugenmerk ber Ungarn war aber auf ben Ban gerichtet. Um 11. September um halb funf Uhr fruh ging ein Theil feiner Urmee, und zwar die Division Karger, uber die Drau und wurde von der jenseitigen Bevolkerung mit Zivio empfangen. Das Manifest an die ofterreichischen Bolker und die Proklamation an die Ungarn, welche der Ban erlaffen, trugen schone Fruchte. Undelic, wohin am 12. das Hauptquartier verlegt wurde, und Czakathurn sielen ohne Schwertstreich in seine Hande. Das 3. Bataillon vom Infanterieregiment Ernst schloß sich ben Kroaten an. Um 14. waren bie f. f. Truppen bereits bis Kanischa vorgeruckt. Wahrend bes Marsches hatte fich bas Ruraffierregiment Barbegg, eine Divifion von ben im spåtern ungarischen Feldzuge so beruhmt gewordenen Rreß-Chevaurlegers und eine Divifion Wrbna mit bem Beere bes Ban vereinigt. Das Dragonerregiment Erzherzog Johann war im raschen Unmarsch.

In Pesth stieg die Verwirrung immer hoher, zumal sich das Gerücht verbreitet hatte, Graf Teleki und das Offizierkorps wollten nicht gegen die Kroaten kampsen. Es stellte sich aber aus einem Berichte des königl. Kommissärs Csänyi heraus, daß das Offizierkorps in Keßtheln blos einen Brief an den Ban geschrieben und denselben am 16. September durch den Major Grafen Bubna und den Rittmeister Bärczay in's kroatische Hauptquartier gesendet habe. In diesem Briefe stand die Ausstrauft Geine Ercellenz der Ban wolle den dieskälligen Befehl mit der Unterschrift Seiner Majestät vorzeigen, darin der Angriff auf Ungarn deutlich und bestimmt anbesohlen wird, widrigenfalls die Truppen und ihre Offiziere die Ehre ihrer Wassen mit fester Entschlossenheit

wahren wurden. Man schöpfte also neuen Muth, bis das königl. Reskript erschien, worin sich Seine Majestat über die Beschlusse vom 11. September ungehalten außerte, die Schlichtung der kroatischen Angelegenheiten dem Wiener Reichstag übertrug und die Liste der Ministerkollegen verlangte, ehe eine bestimmte Leußerung

erfolgen konne.

Konseilsprasident Batthnann erklarte nun in der Abendsitzung vom 16. September: daß er, da der Ban keinen Befehl, im Marsche gegen Ungarn inne zu halten, erhielt, sohin feinen Bedingungen von Oben nicht entsprochen worden sei, er zudem bas Bertrauen des Saufes nicht besitze, aufgehort habe, Minister zu fein. Koffuth, Anari und Madaraß forderten ben Grafen nunmehr im Namen bes Baterlandes auf, feine Stellung wieder einzunehmen, und ba auch bas Saus ihm in Maffe ein Bertrauungs= votum gab, so wich Batthyann dem Bunsche der Versammlung unter der Bedingung, daß man seine Politik, dem Ban jeden Schritt Boden streitig zu machen und Pesth bis auf bas Meußerste zu vertheidigen, billige, mas denn auch unter rauschendem Beifall geschah. Tags barauf theilte er bie Ministerliste mit, namlich Ghnegy, Szentfiralni, Graf Alexander Erdody, Baron N. Ban, Baron D. Remeny, Baron Cotvos und Megaros, boch wurden die Porteseuilles nicht vertheilt. Kossuth war auch nicht mußig und veröffentlichte in feiner Zeitung vom 19. September einen wirklich ergreifenden Aufruf zur Vertheidigung bes Vaterlandes. Um felben Tage gab es eine heftige Debatte im Parlament, als der Prafident Pazmandy die Unzeige erstattete, daß feche fachsische Deputirte schriftlich ihre Entlaffung eingereicht hatten, weil bas Haus von dem Pfade der Gefetlichkeit abgewichen fei. Schon früher hatte man den Erzherzog-Palatin ersucht, den Dberbefehl über die Drau-Urmee zu übernehmen, was diefer auch verfprach, zugleich ließ er eine Einladung an den Ban zu einer mundlichen Ronferenz ergehen, worüber weiter Unten ein Mehreres.

Die Gerben hatten mittlerweile Beckferet genommen und

nicht unglucklich gegen Kikinda operirt. Auch erlitten die Ungarn, als fie am 11. September Szent-Lamas angriffen, nach blutigem Rampfe und furchtbarer Kanonade eine berbe Schlappe. Dbrift Rifs schlug zwar die Raigen bei Uradacs und nahm ihnen ein Paar Ranonen ab, dagegen überfiel ein anderer Saufe Ellemer, ben Hauptort der Herrschaften des Obristen und steckten sein pracht-volles Palais in Brand. Gleichzeitig kam die traurige Runde: daß eine Schaar von 200 Slaven von Wien auf ber Nordbahn in das Trentschiner und Neutraer Komitat abgegangen sei, um unter Leitung des evangelischen Predigers Hurban die flavische Bevolkerung der obern Gegend gegen die Magyaren aufzuwiegeln. Der Ban hatte mittlerweile in Folge der Deputation der Sufaren-Offiziere bes Grafen Teleki ben Rittmeifter Baron Sellachich als Kourier an Seine Majestat den Kaiser gesendet, und fein Sauptquartier nach Rility am Plattenfee verlegt. Um 21. Gep= tember follte die Konferenz mit Gr. f. f. Hoheit dem Erzherzog Stephan stattfinden. Der Palatin erschien mit seinen Rommissären am Borde eines Dampfbootes im felben Momente, als die kroatischen Truppen das Lager am Plattensee bezogen. Der Ban schickte sich eben an, versprochener Magen zu dem etwa einen Buchsenschuß vom Ufer entfernten Dampfer zu schiffen, als er von den Seinigen umrungen und gebeten wurde, dies nicht zu thun — warum? — weil sich die Magnaren durch ihr jungstes Treiben ganglich um ihr altes Renomée ber Longlitat gebracht hatten. Nach einigem Sin- und Berschicken von Parlamentars und der Aufforderung an den Palatin sich an das Ufer zu begeben, wo er in der Mitte kaiserlicher Soldaten am sichersten sei, kam endlich der Hufaren-Offizier Graf Zichn als Abgefandter und war Zeuge des donnernden "Nein," welches aus taufend Kehlen aller Waffengattungen erscholl, als der Ban fragte: ob er gehen burfe. Vorzuglich waren es die Rurassiere, welche sich widersetten.

Um 24. Sept. war in Folge der Sendung des Rittmeisters Jellachich der Graf Mensdorf als Kourier des Kaisers mit einem

Handbillet an den Ban eingetroffen, worin Se. Maj. die bisherigen Schritte des Letteren billigte und zugleich bekannt machte, daß allen in Ungarn stationirten Regimentern gegen die kroatische Urmee zu kampfen verboten wurde, nachdem lettere nicht gegen die ungarische Nation in dies Land gezogen sei, sondern gegen jene Partei, welche die Wirren, wodurch der Bestand der Monarchie gefährbet murbe, verursachte; baher Se. Majestat Diejenigen, welche sich der kroatischen Urmee mit bewaffneter Hand entgegen stellten, als Verrather und Rebellen erklarte. Das Sandbillet kam zu spat und that nicht die erwunschte Wirkung, denn bei dem am 26. September erfolgten, freilich nicht bedeutenden Zusammenftoß der Divisionen Kempen und Schmidl mit den etwa 17,000 Mann starken Magnaren fochten die f. k. Regimenter Nikolaus und Alerander-Sufaren, dann die Infanterieregimenter Ernft und Wasa in den Reihen der Letteren. Um 24. befand fich das Hauptquartier des Ban in Sio-Kok. General Roth hatte bereits Kunfkirchen mit den flavonischen Truppen passirt, um den rechten Flügel zu bilden. Obrist Gramont von den Gradiskanern gab mit diesen, dann den Szluinern, Daulinern und Ottochanern die Avantgarde. Die Ottochaner bestanden aus den tapfern zwei Feldbataillons, welche nach der Kapitulation von Peschiera auf fardinischen Schiffen nach Bengg transportirt worden waren. General Reuftabter kommandirte den linken Flügel, General Rempen die Urrieregarde und FME. Hartlieb die Reserve. Um 27. ruckte die kroatische Urmee in Stuhlweißenburg ein. Es war die Division Kempen, welche burch ein Umgehungsmandver den Keind, ihn von der Stadt abschneidend, zu einer anderen Richtung zwang und bann zuerst in Stuhlweißenburg einzog.

## Viertes Kapitel.

Barlamentswirren. — Schanzenban. — Koffuths Werbezug. — Borgånge in der Slowakei. — Aufgefangene Briefe des Ban. — Zwei neue Manisfeste des Königs. — Landesvertheidigungs: Ausschuß. — Wallachische Schilderbeung. — Ermordung Lamberg's. — Treffen dei Pakozd. — Waffenstillskand und Flankenmarsch des Ban. — Pesth: Ofener Landsturm. — Graf Ödön Zichy's Ende. — Görgei. — Raiserliches Manisest vom 3. Oktober — Reichstagsbeschluß vom 7. Oktober. — Roth und Perczel. — Kossuk, Prázschent. — Die Deputirten im Felde. — Der Ban auf österreichischem Bosben. — Die ungarischen Festungen. — Bug Simunich's

Doch es ift Zeit, daß wir nach Pefth zuruckfehren. Die Portefeuilles waren wie gefagt nicht vertheilt worden, es herrschte große Berwirrung, und der einzige Mann, welcher damals viel zum Beffern hatte leiten konnen, Graf Stephan Szechenni, mar megen eines Unfalles von Fresinn in die Beilanstalt in Dobling nachst der alten Kaiferstadt transportirt worden. Graf L. Bat= thnann befand fich trot feiner spartanischen Rede in bedeutender Berlegenheit, auch war ihm Koffuth und die Bergpartei bereits über ben Kopf gewachsen. Beide Fraktionen ahnten und brüteten Berrath, namentlich verdachtigte Koffuth ben Kriegsminifter Me-Baros. Es zeigte fich aber fpater, bag er nur, um einem Rlingen= meffen mit bem Ban auszuweichen, zur Guboft-Urmee abgegangen war, ja man behauptete, daß er bei der Schlappe vor Szent-Tamás den Tod gesucht, jedoch nicht gefunden habe. Darin waren jedoch fammtliche Ablegaten einig, daß man einen Landsturm en gros zur Rettung ber Hauptstadt aufbieten muffe. Die Schangarbeiten am Blocksberg wurden mit Energie betrieben. Die Bevolkerung beider Schwesterstädte, jung und alt, arm wie reich war

wetteifernd mit Saue, Spaten ober Erdschwinge beschäftigt. Das milbe Berbstwetter begunftigte die Arbeit und namentlich Sonntag ben 24. September waren Taufende hinausgestromt, die bann Abends unter Trommelschlag mit Fahnen und grunen Reisern in bunten Bugen heimkehrten. Koffuth verließ Budapesth mit ber Meußerung: entweder nie mehr oder mit 150,000 Mann gandfturm aus den unteren friedlichen Gegenden guruckzukehren. Biele wollten dies für einen Moreau'schen Ruckzug halten, es war aber nicht der Fall, denn seine Predigten in Czegled u. f. w. schienen wirklich Canbsturmler in Masse aus ber Erbe zu sprechen. Im Norden hatten mittlerweile Surban, Stur und Sodza im flavifchen Sinne gewirft, an 2000 Bauern angeworben und bei Miava. zwei Stunden von Freistadt ein Lager bezogen; doch murde ber flavische Landsturm vom General Knohr am 29. September mit leichter Muhe auseinander gesprengt. Aufgefangene Briefe bes Ban an ben ofterreichischen Kriegsminifter Latour lufteten ben letten Schleier. Budem fam die Nachricht, daß der Palatin nach Wien eilend seine Burbe niedergelegt, daß der Konig den Baron Nikolaus Ban ftatt des G afen L. Batthnann mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums beauftragt habe. Letterer begab fich in das kroatische Sauptquartier in Stuhlweißenburg, um einen Waffenstillstand zu vermitteln. Endlich wurden im Parlament zwei Manifeste des Konigs verlesen. In dem einen wurde Gene= ral Graf Lamberg von Pregburg zum königlichen Kommissär es war bas Todesurtheil bes edlen Mannes — und Oberkom= mandanten der sammtlichen in Ungarn befindlichen Urmeen und Landwehrmanner ernannt und ihm anbefohlen, fogleich in's Lager zu eilen, die Zwistigkeiten der k. k. Truppen zu schlichten, und bem Konigreich Ungarn, welches zu Defterreich gehore, wie auch seinen Nebenlandern Ruhe zu verschaffen. Es wurde auch darin angezeigt, daß an alle Behorben ber ftrenge Befehl ergangen fei, fich diefem koniglichen Willen zu fugen. Endlich fagte bas Manifest, daß zur Unterdruckung ber in ben obern Romitaten ausgebrochenen Unruhen mahrische Truppen beordert worden. Im zweiten Manisest wurde dem Militar befohlen, der Fahne, zu welscher es geschworen, ohne Verzug wieder zu folgen und sich von gegenseitigen Feindseligkeiten zu enthalten, weil es unnatürlich sei, daß sie, nachdem sie zu einer und derselben Kahne den Gid ges

leistet, fich einander angreifen sollten.

Madaraß nannte dies in ber Nachtsitzung am 27. September eine Berletung der Konstitution, Roffuth, der mit dem Sabel an ber Seite in die Versammlung trat, mar derselben Meinung und fo murde benn eine Proklamation bes Saufes erlaffen, beilaufig bes Inhaltes: jene angeblichen Berordnungen seien, ba fie von keinem sich hier aufhaltenden verantwortlichen Minister kontrafignirt worden, laut dem Grundgesetartifel III: 1848, ganz und gar ungiltig, Graf Lamberg verfalle, falls er feine Miffion verfolgen wolle, dem Berbrechen des Umflurzes der nationalen Freiheit, und man habe im gesammten Ungarlande Niemand als dem Ministerprafidenten und dem neukreirten Landesvertheidi= gunge-Ausschuß, der bald eine große Rolle spielen follte, Gehor= fam zu leiften. Der 28. September mar ber entfetliche Sag, an bem die erste revolutionare Todfunde in Pannonien begangen wurde. Die Bevolkerung der Hauptstadt war furchtbar aufgeregt und tuchtig haranguirt worden. Es hatte fich das Gerucht verbreitet: daß die Krone Sankt Stephans heimlich weggeführt worden sei, was jedoch der Kronhuter Urmenni spater verneinte; auch war die Nachricht eingelangt, daß der Obristlieutenant Urban vom zweiten wallachischen Grang-Infanterieregimente die Wallachen gegen die Ungarn und die Margerrungenschaften aufwiegle. Man brachte damit den bewaffneten Aufstand der Granzer in Nagod, die Scenen in Orlat, den blutigen Tag bei Lova, endlich die bewaffneten Buzuge der Ballachen zu der riefenhaften Bolksversammlung in Blasendorf in bedenkliche Verbindung. Endlich erzählte die Stadtfama, daß die Thore in Dfen geschlossen und Ranonen auf die Balle geführt wurden.

Gegen zwei Uhr sah man Nationalgarden mit aufgepflanztem Bajonett, Honveds, Militar und Senfenmanner nach Dfen eilen. benn ber Reprafentant Johann Balogh hatte, obgleich er bies spater in Ubrede stellte, nach Beendigung ber erften geheimen Par= lamentssitzung vom Balkon aus das Bolk aufgefordert, den in Dfen angekommenen General Camberg gefangen zu nehmen. Nun kam es zu einer Grauelscene, welche ein wurdiges Seitenfluck zu bem Treiben des Parifer Pobels lieferte, als er Ende des vori= gen Sahrhunderts die zerfetten Stude gemordeter Gardes du corps und den Kopf der schonen Prinzessin Lamballe auf Piken im Triumph auf ben Straffen herumtrug. Auf der Schiffbrucke erkannte man in einem Fiaker ben Grafen Lamberg, ber fich in die Reichsversammlung begeben wollte. Der Unglückliche zeigte mehre Briefe vor, um sich zu rechtfertigen, allein die blinde, kunstlich angefachte Volkswuth war nicht mehr zu dampfen. Lamberg, ein politischer Martyrer, ward aus bem Wagen geriffen, auf der Mitte der Brucke durchstoßen, und sein verstummelter Leichnam auf Sensen aufgespießt in bas Invalidenvalais getragen, spater bei ben Patres Gerviten im Stillen beigefett. Un= menschen riffen fich um die blutigen Stude seines Bembes. Die Revolution war durch diesen Gewaltstreich ein fait accompli ge= morben.

Natürlich, daß der Reichstag den grausamen Akt schändlicher Lynchjustiz desavouirte; die Behörde der Stadt Pesth erhielt sogar den Austrag, eine strenge Untersuchung zu veranlassen. Dies scheint aber nicht stattgefunden zu haben, wenigstens wurden keine bezüglichen Aktenstücke veröffentlicht. Mittlerweile hatte die kroatische Armee zwei Unglücksfälle betrossen. Ein bedeutender Transport Munition, welcher dem Korps des General Roth nachgesendet worden war, wurde von dem Major und Kommandanten der Mohacser Nationalgarde Anton Perczel gekapert. Endlich gerieth der GM. Fligelli, der sich zu Lamberg nach Osen begeben wollte, in ungarische Kriegsgefangenschaft. Der Ban wollte sein Haupt-

quartier am 29. September bemungeachtet von Stuhlweißenburg nach Belencze verlegen, traf aber auf dem halben Bege das unga= rische, nunmehr unter dem Rommando des General Moga stehende heer in einer beinabe uneinnehmbaren Stellung bei Patozd. Die Kroaten wurden diese Position demungeachtet genommen haben, ware die Division Rempen am rechten Flugel nicht zu fehr beschäftigt gewesen. Much folgte die Division Sartlieb zu fpat nach. Die Truppen hielten fich tapfer, besonders die Seressaner. Diese Rothmantler litten am meisten, pardonirten aber auch nichts, mas in ihre Rabe gerieth. Die Kavallerie kam gar nicht in's Feuer. Der Kampf begann bei der Division Kempen schon um 9 Uhr Morgens, bei ber Division Schmidl gegen 11 Uhr und wahrte bis 6 Uhr Abends, worauf bas Feuer von beiden Seiten eingestellt wurde. Die Kroaten hatten 25 Tode und zahlten über 60 Bleffirte, machten dagegen 50 Gefangene, barunter ben Major ber Nationalgarde Ivanka, den der Ban jedoch frei gab und als Parlamentar benütte. Der Verluft ber Ungarn ift nie ber Wahr= heit gemäß angegeben worden. Beide Theile schrieben sich ben Sieg zu, die Ungarn, weil fie am Tage bes Treffens ihre Posi= tionen behauptet hatten, die Kroaten, weil General Moga eine Um= gehung feines rechten Flugels befurchtend, fich am nachften Zage bis nach Martonvafar, eine Post herwarts von Belencze und etwa vier Meilen von Pefth entfernt, zuruckzog. Um felben Datum tamen Zaparn, Kifs und Muhlbach in's kroatische Hauptquartier und schlossen einen dreitägigen Waffenstillstand mit dem Ban ab. Letterer, ben die steigenden Wirrnisse und bas tolle Treiben ber Wiener Sakobiner nach der Raiferstadt riefen, benütte diese Zeit= frift zu einem raschen Marsch aus der linken Flanke; sein Saupt= quartier war am 1. Oktober bereits in Moor, am 2. in Risber, am 3. in Raab, am 4. in Hochstraß und am 5. in Ungarisch-Ultenbura.

Wahrend der letten Septembertage herschte ungemeine Uufregung und Besoranis in Vesth-Ofen. Die Nationalgarde war seit der Ermordung des Grafen Lamberg konsignirt und stand am Tage der Affaire bei Pakozd bis zur sinkenden Nacht unter dem Gewehre. Ein Theil derselben wurde auch mobil gemacht und nach den Ofner Gebirgen beordert. Die angesehensten und reichsten Familien ergriffen die Flucht, so daß sich das Parlament, um dies kleine Seitenstück zu dem Auszug aus Egypten zu beenden, gezwungen sah, die Fahrten der Dampsschiffe nach Preßburg zu verbieten. Am 1. October war große Volksversammlung. Am 2. wurde der Landsturm in den Schwesterstädten organisist und in Marsch geseht, kehrte aber der Mehrzahl nach in wenigen Tagen, ohne einen Feind gesehen zu haben, nach Pesthschen zurück.

Moga, den die Ungarn jum Feldmarschall-Lieutenant avancirt hatten, folgte dem froatischen Beere, es war aber vorauszufeben, daß er ben Ban, falls biefer, was man noch nicht wußte, Die Marschroute nach Wien eingeschlagen, nicht mehr auf ungarischem Boden erreichen werde. Der panische Schrecken in der Hauptstadt legte sich aber trot des Ubmarsches der Kroaten nicht sobald, und wurde durch das Sonntag den 1. Oktober durch Maueranschlag veröffentlichte Plakat: "So bußen Landesverrå-ther! — Graf Doon Zichn, gewesener Udministrator des Stuhlweißenburger Romitates, ift ben 30. September auf ber Insel Cfepel durch das Kriegsgericht standrechtlich als ein mit den Feinden des Landes verbundeter Landesverrather mit dem Strick um halb 9 Uhr hingerichtet worden," noch erhoht. Der Juftig= mord, als solcher stellte er sich spåter heraus, wurde unter Kom= mando des Majors Urthur Gorgei verübt. Damals ward ber Name Gorgei zum erften Mal genannt. Die eiferne Strenge bes Majors machte Koffuth auf ihn aufmerksam. Er wurde der Liebling bes Ugitators, ber freilich nicht ahnte, daß ihm sein Schooß= find binnen neun Monaten ein gewaltiger Stein des Unftoges, ja zulett, wenn gleich auf furze Beit, fein Nachfolger werden follte.

Kossuth, ber in die Theißgegenden gereift war, kehrte mit der Aeußerung zuruck: das Volk erhebe sich allüberall in Massen, der

ungarische Lowe habe nur geschlafen, jest aber sei er aufgewacht. Er fand den Reichstag in ungeheurer Aufregung. Es war namlich ein von Gr. Majestat dem Kaiser erlassenes Manifest verlesen worden, des Inhaltes: "Wir Ferdinand der Erste u. f. w. Ungarns, des Großfürstenthums Siebenburgen, so wie aller Nachbarlander Reichsbaronen, firchlichen und weltlichen Wurdentragern, Magnaten und Reprasentanten, die auf bem von Uns in ber konigl. Freiftadt Pefth zusammenberufenen Landtage verfammelt find, Unfern Gruß und Unfer Wohlwollen. Bu Unferm tiefen Schmerz und Entruftung hat das Reprafentantenhaus fich durch Ludwig Koffuth und seine Unhanger zu großen Ungeseth= lichkeiten verleiten laffen, fogar mehrere ungesetliche Beschluffe gegen Unfern koniglichen Willen zum Vollzug gebracht, und neuerlich gegen die Sendung des von Uns zur Berftellung des Friedens abgeordneten konigl. Rommiffar, Unfern FME. Grafen Lamberg, bevor berfelbe nur Unfere Bollmachten zeigen konnte, am 27. September einen Befchluß gefaßt, in Folge beffen diefer Unser konigl. Kommiffar von einem wilden Saufen auf offentli= cher Strafe angegriffen und auf die grauenvollste Beise ermordet wurde. Unter diesen Umftanden sehen wir Uns, Unserer konigl. Pflicht zur Aufrechthaltung der Sicherheit und der Gesetze gemäß, genothigt, folgende Unordnungen zu treffen und deren Bollziehung zu befehlen: 1. Lofen wir hiermit den Reichstag auf, fo daß nach Beröffentlichung Unseres gegenwartigen Allerhochsten Reffriptes berselbe fogleich seine Sitzungen zu schließen hat. 2. Alle von Uns nicht fanktionirten Beschlusse und Verordnungen des gegenwartigen Reichstages erklaren Wir fur ungefetlich, ungiltig und ohne alle Rraft. 3. Unterordnen Wir dem Dberbefehl Unseres Banus von Kroatien, Glavonien und Dalmatien, FME. Baron Jellachich, hiermit alle in Ungarn und seinen Nebenlandern, so wie in Siebenburgen liegenden Truppen und bewaffneten Korper, von welch immer Gattung, gleichviel, ob diese aus Nationalgarden ober Freiwilligen bestehen. 4. Bis dahin, mo ber gestorte Friede

und die Ordnung im Lande hergestellt find, wird das Konigreich Ungarn den Kriegsgesegen unterworfen, baher von den betreffenden Behorden die Abhaltung von Komitats-, städtischen ober Diftrikts= Rongregationen einstweilen eingestellt wird. 5. Unser Banus von Kroatien, Slavonien und Dalmatien, Baron Jellachich, wird hiermit als bevollmächtigter Kommissär Unserer königlichen Majestat abgesendet, und ertheilen Wir ihm volle Macht und Wirkfamkeit, damit er im Kreise der vollziehenden Gewalt die Befugniffe ausübe, mit welchen er in gegenwärtigen außerordentlichen Umstanden als Stellvertreter Unserer koniglichen Majeftat begleitet ift. In Folge dieser unserer Allerhochsten Bevollmachtigung erklaren Wir, daß all' dasjenige, mas der Banus von Kroatien verordnen, verfügen, beschließen und befehlen wird, als mit Unfe-rer Allerhochsten königlichen Macht verordnet, verfügt, beschlossen und befohlen anzusehen ift; daher Wir auch allen kirchlichen, Gi= vil- und Militarbehorden, Beamten, Burdentragern und Bewohnern, weß immer Standes und Ranges Unseres Konigreiches Ungarn, Siebenburgens und aller Nebenlander hiermit Allergnadigft befehlen, daß sie den durch Baron Jellachich, als Unsern bevollmachtigten konigl. Kommiffar, unterschriebenen Befehlen in Mem eben so nachkommen und gehorchen, als sie Unserer konigl. Majeståt zu gehorchen verpflichtet sind. 6. Insbesondere tragen Wir Unserem königl. Kommiffar auf, darüber zu wachen, daß gegen die Ungreifer und Morder Unseres konigl. Kommiffars Grafen Lamberg, fo wie gegen alle Urheber und Theilnehmer an diefer emporenden Schandthat nach der vollen Strenge der Gefete verfahren werde. 7. Die übrigen laufenden Geschäfte der Civilverwaltung werden einstweilen von den, den einzelnen Ministerien zugewiesenen Beamten nach Vorschrift der Gesetze geführt werden. Wie sofort die Einheit der Wahrung und Leitung der gemeinsa= men Interessen der Gesammtmonarchie auf bleibende Weise hergeftellt, die gleiche Berechtigung aller Nationalitaten fur immer gewährleistet, und auf dieser Grundlage die Wechselbeziehungen aller unter Unserer Krone vereinigten Lander und Volker geordenet werden sollen, wird das Geeignete mit Zuziehung von Beretretern aller Theile berathen und im gesetzlichen Wege festgestellt

werden. Gegeben zu Schonbrunn am 3. October 1848.

Rerdinand m. p. Udam Recfen m. p., Minifferprafident." Das Saus der Vertreter faßte am 7. October einen von dem Prafidenten Dionns Paymandn und dem Sefretar Johann Ludwig unterschriebenen und veröffentlichten Beschluß, kraft deffen der Ban Jellachich - er hatte an FME. Hrabovsky als Romman= birenden in Ungarn ein Schreiben gesendet, darin er ihm feine Ernennung zum Alter Ego bes Kaisers mittheilte und Gehorsam heischte - falls er wie fruher seiner Mission nachkommen wolle, und Jeder, der ihm Folge leifte, als Baterlandsverrather erklart und Abam Recsen als Usurpator des Ministertitels und in besonderem Unbetracht, daß der am vorigen Landtag verfaßte 32. f. bes 3. Artifels felbst die gesetzlich ernannten Minister fur jede Handlung oder Berordnung verantwortlich mache, in den gefethi= chen Unklagestand verset wurde. Die Unterschrift jenes Manifestes, hieß es ferner in diesem Beschluffe, konne nicht echt fein, falls aber bennoch, mas kaum vorauszuseten fei, sich die erwähnte Unordnung als echt erweise und dem Reichstag im Driginal zu= geschickt werden follte: so werde das haus demungeachtet seine Funktionen fortsetzen und zwar in Unbetracht daß 1. Wie im 3. S. bes 3. Artikels der durch den konigl. Gid fanktionirten Gesetze des verfloffenen Reichstages verordnet wird, daß welche immer Unordnung, Befehl, Beschluß oder Ernennung nur dann giltig sei, wenn sie durch einen in Dfenpesth residirenden Minister gegen= gezeichnet ift, und auf diese Art auch die Ernennung eines neuen Ministerprasidenten nur unter solcher Gegenzeichnung giltig sein kann, Udam Recfen aber weder in Dfenpesth refidirt noch überhaupt Minister ift, und ber Reichstag überhaupt von seinem ministeriellen Wirken keine Kenntniß hat, folglich die angeführte Berordnung jedenfalls ungiltig fein muß. In Unbetracht 2., daß

ber im 6. S. des 4. Urtikels vom Jahre 1848 offenbaren Verfügung gemäß ber Reichstag, ebe er einen Beschluß über bas Budget des abgelaufenen und funftigen Rechnungsjahres gefaßt. weder geschloffen noch aufgeloft werden kann, daber vor Kaffung eines folden Beschluffes ber Ronig ben Reichstag felbst neben ordnungsmäßiger ministerieller Gegenzeichnung nicht aufzulofen vermag. In Unbetracht 3., daß der Konig kein Recht haben konne. bas Land bem Feinde als Beute in die Bande gu fpielen, Die Ronftitution und alle konstitutionellen Garantieen abzuschaffen und das Land unter folche Kriegsgesetze zu ftellen, wodurch Leben und Tod eines jeden Mitgliedes der Nation, das Niemanden an= gegriffen, und nur sich, das Gesetz und die Eristenz des Landes seiner Pflicht gemäß vertheidigt, in die Hand des bewaffneten Keindes geliefert werde, und in Unbetracht 4., daß es dem Rronungseide des Konigs und ebenso dem 10. Artifel von 1790, als auch ben am letten Reichstage verfaßten Kundamentalgeseten schnurstracks entgegen ift, die durch die eigenen Gesetze Ungarns bestimmte Candesregierung aufzuheben, diese mit jenen der übri= gen Staaten des Gefammtreiches zu verschmelzen, und die geset= gebende Gewalt unferes Baterlandes auf irgend eine Korperschaft zu übertragen, welche auch aus Vertretern fremder Nationen ge= bildet wurde."

Der Burfel war gefallen. Fortan mußte das Schwert entscheiden. Ubrigens hatte sich auch der bisher stark umwölkte politische und militärische Horizont Ungarns bedeutend gelichtet, und so ließ sich die entschiedene Sprache des langen ungarischen Parlamentes leichter erklären. Es war nämlich verläßliche Kunde von einer in Wien seit geraumer Zeit von Emissären vorbereiteten und zum Ausbruch reisen Revolution nach Pesth gekommen. Um 8. verkündigte bereits ein Plakat des Ministerpräsidenten die Ereigenisse in der Kaiferstadt, des irre geführten Wiener Volkes erneuzten Versuch zum politischen Selbstmord, und die schändliche Ermordung des österreichischen Kriegsministers Grafen Latour.

Man hatte also von Oben Luft bekommen, und es war bas Schreckbild, die Wiener Garnison auf Dampfschiffen am Pesther Rai landen zu sehen, somit verblichen. Gleichzeitig fandte Moriz Perczel den Rapport über die Kapitulation des Roth'schen Urmee= forps. Der genannte Parteiganger besaß zwar kein Keldherrn= talent, wie die spatere Uffaire bei Moor zur Genuge bewies, murde aber von der launenhaften Siegesgottin bei mehreren Gelegensheiten als ein Schooßkind begunstigt. So auch im Oktober vers gangenen Sahres. General Roth, ber fich auf feinem Mariche über Funfkirchen verspatet hatte, suchte nun Stuhlweißenburg zu erreichen, um sich mit der Nachhut des Ban zu vereinigen. Er theilte baber in Ralag feine etwa 10,000 Mann ftarte Beermacht und führte die eine Abtheilung felbst nach Aba, wahrend ber linke Klugel feiner Divifion unter General Philippovich ben Weg über Tácz nahm. Seine Truppen wurden durch Perczel und ben hierauf zum Obriften avancirenden Gorgei an beiden Orten geschlagen, und mit Berluft ihres 1500 Mann gediente Granzer gahlenden Rernes an die Tolnaer Granze zurückgedrangt. Roth vereinigte fich nun mit Philippovich und suchte ben Uebergang über die Sid bei Dzora zu forciren, murde aber durch die Uebermacht der Tol= naer und Somogner Nationalgarden 19 Stunden lang aufgehalten, und hierdurch von dem nachsetzenden Beere Perczel's ereilt, fah er sich endlich am 6. Oktober zur Kapitulation genothigt, so daß eine Beute von 12 Kanonen, einer Menge Packwagen und Munition und sammtlichen Waffen in die Bande ber Ungarn fiel. Beibe Generale nebst 57 Offizieren wurden nun als Rriegsgefangene nach Ofen gebracht, die noch an 7500 Mann gablende Mannschaft aber ward, nachdem sie eidlich nie mehr gegen Ungarn zu fechten gelobte, nach Slavonien zurud eskortirt. Nun konnte man schon mit offenen Karten spielen. In der Sitzung vom 8. Oktober Vormittags geschah ber entscheibende Schritt. Koffuth wurde namlich auf Bako's Borfchlag zum Prafidenten des Lan-Desvertheidigungs-Ausschusses erwählt, und regierte seit jenem

Tage bis zu seiner Abdankung in Arad mit einer Macht, wie sie außer König Mathias wohl noch kein ungarischer Monarch bessessen. Seit dieser Stunde sank das Repräsentantenhaus zu einer willenlosen Maschine herab. Es überschritt sein Mandat, es wurde gewählt, um die Rechte der Nation zu wahren, um Gesetz zu geben, nicht aber um fortwährend blindes Vertrauen zu votieren. Man mußte unwillkürlich an den Reiterstiesel denken, den Karl der Zwölste auf den schwedischen Reichstag schickte.

Die erst gewählten Mitglieder des bereits am 11. September freirten, im Rriegswesen berathend zur Seite ftehenden Landes= vertheidigungs-Ausschusses waren Kossuth, Nyarn, Patan, Palffn und Madaraß. Das Oberhaus, die ehemalige Magnatentafel, spielte fortwährend eine paffive Rolle. Der hohe Abel hielt sich überhaupt mit wenigen Ausnahmen in den Granzen einer stillen Neutralität. Er war nicht in der Raiserstadt zu sehen, er lebte auch nicht auf seinen Gutern, furz es ging ihm nach dem Ausspruche eines Wittopfes wie den Silberzwanzigern, die man auch nicht au Gesicht bekam, und die doch irgendwo existiren mußten. Koffuth riß daher mit um so großerer Leichtigkeit die Bugel unumschrank-ter Herrschaft an sich, und außerte bereits in jener Sitzung: daß er den Ausschuß selbst organisiren und jedem Mitaliede seinen Wirkungsfreis anweisen werde. Der Mann war also schon da= mals allmächtig. Der Prasident des Reichstages Pazmandy raumte rasch das Keld und begab sich mit dem von dem Reprasen= . tantenhause gebildeten Jagerkorps und einiger Beermacht zur Bauptarmee. Die weitern Leiftungen des Parlamentes waren eine Erklarung an die ofterreichischen Bolker und ihren Reichstag, die man benn doch nicht im Stich lassen konnte, ba sie bas - es galt aber nur von den Wienern - drohende Ungewitter, das über Ungarn schwebte, auf ihr eigenes Haupt herab beschworen. namlich die Nachricht gekommen, daß Zellachich den eigentlichen froatischen Landsturm über Steiermark nach Saus gesendet habe, mit der Hauptmacht aber im raschen Marsche gegen die ofterrei=

chische Granze ziehe. Um 10. Oktober wußte man bereits amtlich, bag ber Ban, von Moga nicht mehr ereilt, bas ungarische Ge-

biet verlaffen habe.

In den raizischen Gegenden mahrte der Rampf mit großer Erbitterung fort, man schenkte aber ben bezüglichen Rapporten nur geringe Aufmerksamkeit, da alle Blicke nach der Raiserstadt gerichtet waren. Wichtiger war es, daß man die Festungen Komorn, Essegg, Peterwardein, Munkacs und Leopoldstadt burch verlägliche Garnisonen zu sichern wußte. Nur General Berger in Arad und KME. Rukavina in Temesvar, Diese zwei helbenmuthigen Bertheidiger der letten ofterreichischen Bollwerke in Ungarn, blieben ihrem Gide getreu und beantworteten den Befehl des Landesvertheidigungs= Musschuffes mit blogem Uchselzucken. Defto beredsamer war die Erklarung ber Garnison, darin fie fur die Dynastie zu kampfen und zu sterben gelobte. So war es spåter möglich, in lettgenannter Keftung ein Sicherheitskomite fur das Banat und die Backka, kurz für die projektirte ferbische Woiwodina zu bilden. Rücksichtlich der Operationen Moga's herrschte unter den fanatisirten Magna= ren nur eine Stimme ber Migbilligung. Man konnte es ihm nicht verzeihen, das er den Ban nicht bis unter die Wälle von Wien verfolgt habe. Roffuth felbst außerte : er wurde bas Wagniß un= ternommen haben, fah aber spater ein, daß man die ungarische Urmee zurudziehen muffe, ba ber ofterreichische Reichstag feine Untwort gab, auch keinen Sukfurs begehrte. Es war dabei auch der Umstand zu beherzigen, daß, den ofterreichischen Boben betreten, gleichzeitig ein Marsch nach deutschem, also unverletzlichem Gebiete fei.

Um 16. Oktober wurde dem Parlamente mitgetheilt, daß FME. Simunich mit einem Heerhaufen aus Galizien in Ungarn eingebrochen sei, wie es nach dem nunmehr bekannten Plane Latour's, Ungarn von allen Seiten anzugreifen, schon länger zu erwarten stand. Diefer Zug Simunich's war eine der gewandtesten Waffensthaten im ungarischen Kriege. Seine Truppen waren nach einem

von Dukla in Galizien vom 13. Oktober an , ohne Raft, meift bei schlechter Witterung, ofterem Mangel an Lebensmitteln, in 20 Za= gen zurückgelegten Marsch von 61 deutschen Meilen nach dem Gefechte bei Koftolna (am 28. Oft.) am 1. November bei Tyrnau angekommen. Um 2. November war Rasttag. Bei dem am 3. No= vember zeitlich Morgens unter fortwährend ftarkem Regen und gegen fehr kalten Wind auf außerst kothigen Straßen bewirkten Ruckzug auf Nadas, ereilte ein Detachement Hußaren der von Preßburg bis Sarfo vorgedrungenen bedeutenden ungarischen Truppenmacht die Urrieregarde, wurde aber mit leichter Muhe zuruckgeschlagen. Um 4. November hatte ber &ME. Simunich noch vor Tagesanbruch die Bagage unter einer ftarken Bedeckung, fo wie alle Pioniere gegen Jablonitz vorausgesendet und ließ bann balb auch die Truppen aus dem Lager aufbrechen; doch ehe dies ganz bewerkstelligt werden konnte, erschienen die Insurgenten bereits mit vieler Kavallerie und überlegener Unzahl an Geschützen, die k. k. Truppen heftig brangend. Bei Erreichung einer lichtbewaldeten Sohe fanden Lettere indeffen wahrend ihres Ruckzuges aute Haltpunkte zur ablofungsweisen Vertheidigung gegen die vorzugsweise spielende feindliche zwolfpfundige Batterie. Mittlerweile stieß die Bedeckung der Bagage auf die mit der Zerstorung der Brucke über die Miava bei Jablonit feit 3 Stunden beschäftigte ungarische Nationalgarde, vertrieb sie sogleich, stellte die Brucke nothdurftig her und ermöglichte so fur die Bagage so wie fur die Haupttruppe die Paffage burch bas namhafte Defilee. Es gelang ihr auch Holitsch zur rechten Zeit zu erreichen, bevor ber Befehl der ungarischen Behörde, die Brucke über die March zu zerstören und so den Rückzug der k. k. Truppen nach Mahren zu hindern, in Ausführung gebracht werden konnte. So gelang es dem FML. Simunich mit feinen Truppen nach einem achtzehnftundigen Marsch mit geringem Verluft Gobing um Mitternacht zu erreichen.

## Fünftes Rapitel.

Aufforberung des Wiener Neichstages. — Perczel's Operationen. — Bürzgerfrieg in Siebenbürgen. — Handbillet an Windischgräß. — Deffen lakoznische Antwort. — Marsch über die Lattha. — Treffen bei Schwechat. — Die Geistlichkeit. — Das Komité in Temesvar — Vorfälle in Siebenbürgen. — Attentat gegen Bem. — Kriegsschaupläge. — Aufruf des Feldmerchall's. — Antwort Gergei's. — Drei neue kaiserliche Proklamationen. — Abbikation und Thronbesteigung. — Neuer Reichstagbeschluß. — Kosuth's Miniserium. — Aufruf des Landsturmes. — Manisest des neuen Kaisers vom 2. Dezember.

Meittlerweile hatte ber Wiener Reichstag ben FME. Moga aufgefordert in Desterreich einzumarschiren und die ungarische Armee überschritt daher die Kaitha. Um 18. Oftober schiffte fich Roffuth am Pefther Rai ein, Nationalgarde mitfuhrend und überall den Landsturm aufrufend, um sich in bas ungarische Sauptquartier an der Tete einer bedeutenden Streitmacht zu begeben. Moriz Perczel war unterdessen bis Csakathurn vorgedrungen, wagte es jedoch nicht sich gegen Kroatien zu wenden und die Draubrücke zu paffiren. Er operirte jenseits ber Mur und hatte vor bem Bug nach erstgenannten Drt bei Letenne und Rottori zwei Scharmutel mit ben Kaiferlichen zu bestehen, welche die Murakoz in seine Sande lieferten. In Siebenburgen war ber Burgerfrieg gleichfalls ausgebrochen, die Szekler erhoben sich für die Trikolore, Wallachen und Sachsen standen fur die kaiserliche Fahne auf und FME. Puchner ruftete sich, die Ruhe und Gesetlichkeit im Lande mit bewaffneter Hand herzustellen. Naturlich daß er von den Magnaren als Landesverrather bezeichnet wurde. Doch alle diese Ergebnisse wurden, noch einmal gefagt, als wie nicht geschehen betrachtet,

denn vor Wien sollte der entscheidende Würfel fallen. Koffuth sandte aus dem Hauptquartier zu Pahrendorf durch den Parlamentar Ivanka, der aber auf dem Rückweg im kroatischen Lager verblieb, eine Lufforderung an den Fürsten Windischen. Seine Berennung Wiens abzustehen und friedlich abzuziehen. Seine Durchlaucht, seit dem 17. Oktober Feldmarschall, antwortete trocken: "Mit Rebellen unterhandle ich nicht." Seine Majestät Kaiser Ferdinand hatten dem Fürsten, gleichzeitig mit einer Erklärung an die Völker Desterreichs nachstehendes Handbillet zugesendet:

"Lieber Fürst Windischgrat! In Unbetracht der gegenwartigen Beitumstände, wo in der Hauptstadt der offene Aufruhr an die Stelle ber gesetzlichen Ordnung getreten ift, und aus mehren Theilen des Reiches bewaffnete Hilfe den Feinden des Gesetzes zuzieht, wo der konstitutionelle Reichstag aus Mangel an Sicherheit seine Aufgabe nicht zu losen vermag, und sammtliche Regierungs= und Verwaltungsbehörden meiner Residenz in der Ausübung ihrer Pflichten gehemmt sind, bleibt mir zu meinem innigen, tiefgefühlten Bedauern kein anderes Mittel übrig, als durch die Gewalt der Waffen der Auflehnung gegen das Gefetz und den Uebergriffen einer schrankenlosen Unarchie entgegenzutreten. Um die möglich größte Einheit in die Leitung ber zu treffenden Berfugungen zu bringen, und im vollen Vertrauen in Ihre achte Vaterlandsliebe und lange treue bewährte Unhanglichkeit an meine Dynastie ernenne ich Sie zum Oberbefehlshaber über fammtliche Truppen meines Beeres, mit Ausschluß ber unter dem Feldmarschall Grafen Radenty stehenden Urmee, und ermachtige und beauftrage Sie hiermit, alle jene militarische Maßregeln zu treffen welche Ihnen geeignet erscheinen werden, in der kurzesten Frist die Ruhe und Ordnung wieber herzustellen, ohne welche das Geset wirkungslos und die geregelte Entwickelung der konstitutionellen Freiheit unmöglich bleiben muß. Ich rechne auf die so oft erprobte Treue meines Beeres und die bemahrte Ginficht feines Ruhrers, um das Reich aus einer brobenden Gefahr zu retten, fo wie den meinem vater=

lichen Herzen theuern Bolfern Desterreichs die Aussicht auf eine besser Zukunft zu eröffnen. Dumut ben 16. Oktober 1848.

Kerdinand m. p., Weffenberg m. p."

Nach der lakonischen Untwort des Marschalls blieb Koffuth fein anderer Weg, als bem Schluffe feiner Aufforderung gemäß, feine Drohung zu verwirklichen und ben Entfat mit bewaffneter Hand versuchen zu laffen. Um 28. Oktober murbe ber eigentliche Marsch über die Laitha angetreten. Die ofterreichischen Borposten 30gen fich jenseits Schwadorf und Fischament zuruck, welche Retirade am nachsten Tage dem Urmeebefehl gemaß fechtend in geschlof= fener Ordnung bis zu bem kaiferlichen Gros in ber Stellung hinter ber Schwechat fortgefet wurde. Um 30. Oftober fam es zur Schlacht. Koffuth wußte die Niederlage der Ungarn zwar in feiner bekannten Schonrebemanier in einen halben Sieg umzuwandeln; es glaubte aber felbft in Pesth-Ofen fein vernünftiger Mensch an Die magnarischen Lorbeeren. Der eigentliche Bergang war folgender. Um genannten Tage erfolgten die von Er. Durchlaucht bem &M. Kursten Windischgrat angeordneten Offensivbewegungen ber Ravallerie vom rechten Flugel aus. Mittlerweile griff ber Keind Mannsworth, bas er in Brand ftedte, Schwechat, Rannersborf und Raifer-Ebersborf mit Nachdruck an. Die Infanterie ging baber, um sich dem feindlichen Feuer zu entziehen, über die Schwechat an bas linke Ufer. Als aber bis Nachmittags 2 Uhr wegen Terrainhinderniffen die Umgehung des linken feindlichen Alugels durch die kaiserliche Kavallerie nicht erfolgt war, so ergriff ber Chef bes Generalstabes General Zeisberg bei Schwechat bie Offenfive, und rudte mit dem Regimente Wallmoden-Ruraffier und zwei Bataillons von Rhevenhuller Infanterie, einer 12pfun-Digen und einer Spfundigen Batterie vor. Diese Batterien placirte er fo vortheilhaft auf einer Sohe rechts von Schwechat, bag er nach einer fehr lebhaften Beschießung von nur zehn Minuten daß Geschütz des feindlichen Centrums zum Schweigen und zum Ruckzuge brachte. Hierauf ruckten die obenbenannten Truppen rasch vor. Die Batterien hatten einige Leute und Pferde verloren, ingleithen das Ruraffier-Regiment, das fich schon damals durch seine feste und ruhige Haltung mahrend des heftigen feindlichen Feuers auszeichnete. Auch General Kempen brach nun hastig mit dem linfen Flügel auf, mahrend Fürst Liechtenstein eine gleichzeitige Borruckung mit ber ganzen Kavallerie vornahm. Da ber Keind alle Terrainvortheile, namentlich bie Unhohen auf welchen fein zahl= reiches Geschutz sehr zwedmäßig aufgefahren war, fur sich hatte, Die Raiserlichen aber aus dem Schwechaterthal emporsteigen mußten, so rettete bies und bas Eintreten ber Nacht ben Keind vor einer ganzlichen Niederlage. Er benütte die einbrechende Dun= kelheit zu einer eiligen Flucht, namentlich liefen die Sensenmanner in voller Deroute über die Granze. Die Insurgenten wurden bis eine Stunde von Schwadorf verfolgt. Um 31. October fruh Morgens war ftarker Nebel, die Desterreicher concentrirten sich, allein als das Weichen des Nebels gegen 10 Uhr die Uebersicht gestattete, sah man keine feindliche Urmee mehr, ihre Reiterei hatte eine schwache Vorpostenkette gebildet, und auch diese zog fich nunmehr in großer Saft zurud. Gorgei, ber wegen Erkrankung Moga's ben Dberbefehl von Roffuth erhalten, nahm feine fruhere Stellung bei Pahrendorf hinter der Laitha ein. Der Verluft der Ungarn bestand in einigen bemontirten Kanonen, einigen hundert Todten und 54 Gefangenen, barunter vier Offiziere. Die Raiferlichen gahlten 40-50 Tobte und Verwundete. Ihre Vortruppen besetzten Die Posten Elend, Arbesthal, Stirneusiedt, Milfleinsdorf, Trautmannsborf und Sommerein, und die Bedettenkette ward bis an die Laitha vorgeschoben, mahrend das Gros der k. k. Urmee mit dem linken Klugel an der Donau bei Fischament gestützt in der vortheilhaften Stellung bei Schwadorf verblieb. Dies ift der ungeschminkte Bericht über die Uffaire, welche den Fall von Wien unmittelbar nach fich jog, Roffuth's Gastognabe fohin Lugen strafend und den froatisch=ungarischen Feldzug beschließend.

Die Vermittelung ber ungarischen Geiftlichkeit durch eine

Deputation unter Bischof Lanovics schlug gleichfalls fehl. In Pesth wurde bald darauf durch Nyary ein Achtspruch gegen das Komité in Temesvar geschleudert, bei bem der fruhere Udminiftrator des Temeser Komitates Baron Umbrozy prassoirte und Bischof Zeiv-kovich, Kammerer Oftoich, Stadthauptmann Begelinovich und Stuhlrichter Dezsaan beifagen. Damals begann bereits die unheilvolle Ausgabe der ungarischen Banknoten zu hundert Gulden. In Siebenburgen waren die Wallachen am 22. Oftober gefchlagen worden. Das regulare Militar, welches in Enned stand, jog fich auf Ordre des General Puchner nach Rarlsburg guruck. Unter dem Schutz der Kanonen dieser Festung bezog Janku der Ulpen-Ronig mit 15,000 Mann Landsturm ein festes Lager. In Rronftadt und Herrmannstadt wehte die kaiferliche Fahne. Im Lande aber hausten die Szekler wie der leidige Gott sei bei uns. Die Stadt Urad wurde von der Festung Arad aus mehrmals beschossen, doch fammelte fich bereits ein ftarkes ungarisches Belagerungskorps. Das Blatte follte fich aber bald wenden. Die vereinigte Nordarmee unter dem GM. Baron Wardener und Obriftlieutenant Urban nahmen das Oppid um Dees ein, und auch Thorda fandte feine Unterwerfungsakte ein. In Klausenburg, welchem sohin die Gefahr immer naher ruckte, nahm Befturzung und Muthlofigkeit immer mehr überhand, und war die Straße nach Großwardein mit Klucht= lingen und Pferden bedeckt. Die Hauptmacht ber Szekler mar schon früher von der koncentrirten Militarmacht Puchner's bei Maros= Basarhely zersprengt worden, und General Gedeon Berr diefer Stadt. Much Lippa wurde am 12. November von den Wallachen berannt und am nachsten Tage durch Beihilfe herbeigeeilten regularen Militars genommen. Um 13. schlug Urban den ungarischen Heerfuhrer Balbacci bei Szamos-Ujvar auf bas Saupt, und am 21. November wußte man bereits in Pefth, daß auch Rlaufenburg erobert, sohin gang Siebenburgen, ben Marktfleden Sunnadn ausgenommen, in die Bande der Raiferlichen gefallen sei. Gleich= zeitig kam die Nachricht, daß ein neuer Keind, namlich General

Legedics mit einem Heerhaufen über Dukla aus Galizien nach Ungarn vorrucke. Bon diefen Siobsposten wie betäubt that man in Defth den ersten Schritt, sich in die Urme der europaischen Pro= paganda zu werfen. Die sich rasch bildende polnische Legion wurde mit aller Aufmerksamkeit aufgenommen und General Bem, der alte Rebeller, follte das Oberkommando der nach Siebenburgen bestimm= ten Truppen übernehmen. Bem war nach der verunglückten Bertheidigung Wien's nach Pregburg entkommen und begab sich von dort nach Pesth, wo er im Hotel zum Erzherzog Stephan abstieg. Um 7. November Morgens drang ein junger Mann, ein Pole, welcher den General für einen Verrather an der polnischen Sache hielt, in sein Gemach und schoff mit einer Pistole nach bem alten Haubegen. Der bose Geift Siebenburgens rettete ben General und die Rugel ftreifte fein Geficht, ohne ihn schwer zu Der junge Mann wurde, da er seiner Unmundigkeit wegen nicht unter bas Statarium fiel, dem Civilgerichte übergeben. Ueber sein weiteres Schicksal ward nichts Offizielles be= kannt. Bem wußte sich in offentlichen Blattern von dem gebegten Verdachte weiß zu brennen.

In den südlichen Gegenden Ungarns wollte es auch nicht recht vorwärts gehen. Obristlieutenant Damjanics schlug zwar am 9. November die bei Lagerdorf im Banat liegenden Truppen und nahm diesen Ort, verrichtete aber im Verlaufe dieses Monats keine weitere sonderliche Waffenthat. Bei lekterer Uffaire zeichnete sich der ehemalige Räuberhauptmann Rözsa Sändor aus, der früher die Umgebungen Szegedins so lange unsicher machte, und später amnestirt mitsammt seiner Bande in die Reihen der Landesvertheidiger aufgenommen wurde. Auch Moriz Perczel ward von der Glückzöttin verlassen. In der Gefahr von drei kaiserlichen Korps angegriffen zu werden, wollte er wenigstens eines zurückzörängen und brach daher in der Nacht vom 8. auf den 9. November mit seinem Heere und 12 Kanonen nach Steiermark auf, wo es an der Gränze in und bei Kriedau zu einem hartnäckigen Tressen

mit den f. f. Truppen unter General Burich fam. Nur ein unglaublich forcirter Marsch rettete Perczel und sein Korps vor ganglicher Umzingelung, obgleich er in seinem prahlerischen Bulletin von einem ganglichen Siege sprach. Graf Rafimir Batthnann operirte an der Draumundung und kaperte den Dampfer Friedrich, schrieb sich in dem Treffen bei Szarvas am 15. November den Sieg zu, gewann aber feinen Boll Terrain. Un ber ungarifchofterreichischen Granze kam es im November blos zu einzelnen Vorpostengefechten. Gorgei's Heer wurde jedoch durch die wirklich energischen Ruftungen bes Landesvertheibigungs- Musschuffes bedeutend verstärkt.

Seine Durchlaucht der Keldmarschall Kurst Windischgraß erließ aus dem Hauptquartiere Schonbrunn am 12. November einen Aufruf an den FME. Moga und fammtliche in Ungarn befindliche f. f. Generale, Stabs= und Oberoffiziere, welche mit den Worten schloß: "Nach bem Vorbesagten finde ich mich baher bewogen, die Frist, welche ich Ihnen Berr FME., den übrigen Generalen, Offizieren und den unter Ihnen ftehenden f. f. Truppen zur Ruckkehr zu Ihrer Pflicht und zu der Fahne, welcher fie ewige Treue geschworen, eingeraumt habe, noch auf 14 Tage, namlich bis zum 26. November zu verlangern, bis wohin diefer Befehl bie allgemeine Verlautbarung erlangt haben kann, welche zu veranlaffen ich Ihnen wiederholt ftrengstens auftrage. Diejenigen aber, welche biefe Frift unbenutt verstreichen laffen, geschehe es aus Muthlosigkeit oder verdorbener Gesinnung, solche, die noch weiterhin gegen die getreuen Truppen Seiner f. f. Majestat die Waffen führen werden, muß ich sodann als Verrather und Rebellen betrachten und im Betretungsfalle als Solche nach ber Strenge ber Kriegsgesetze behandeln laffen."

Gorgei antwortete als Obergeneral ber Insurgenten durch eine Proklamation ber k. ungarischen Urmee an der obern Donau ddto. Pregburg den 26. November, welche die Ausflucht enthalt: "Wir erklaren ben Landesvertheidigungs-Ausschuß als bas Draan

der Repräsentanten des Volkes für unsere volkommen gesehmäßige Regierung, und seine Unordnungen für den Ausspruch der Majo-

ritat der Nation." So kam der Dezember heran.

Much die letten drei Proklamationen des Raisers an Ungarn. Rroatien, Slavonien und Siebenburgen, alle aus Dimus und vom 20. October, 6. und 7. November datirt, wodurch alle durch das jesige Regime in Ungarn, nebst allen vom tros derraschen Abdikation Recfen's "gefetlich aufgelosten Reichstag" getroffenen Verfügungen für null und nichtig, Koffuth und Genoffen für Landesverrather erklart und alle Obrigkeiten und Unterthanen aufgefordert wurden. "ben Unordnungen und Magregeln des zur Wiederherstellung der Ordnung und Bewältigung bes Aufruhres mit allen Unfern Bollmachten versehenen und entsendeten &M. Fürsten zu Windisch= arat unbedingten Gehorfam zu leiften": alle diefe Proklamationen thaten nicht die erwunschte Wirkung, vergebens ward jeder Nationalität gleicher Schutz und gleiches Recht verheißen, auf der Grundlage ber konstitutionellen Gefete und Freiheiten, Die fo wenig angetaftet und beeintrachtigt werden sollten als die bauerli= chen Verhaltniffe, ja umsonst wurde in Bezug auf lettere eine besondere Unsprache und kaiserliche Zusicherung an die Landes= bewohner erlassen. Unbeachtet blieb die Proklamation des Kursten Windischarat, er betrete an der Spite einer tapfern und treuen Urmee bas Land, nur um ihm den Frieden wiederzugeben, er wende fich an den ritterlichen ftets bewährten Sinn feiner Bewohner, und "Schut ben Getreuen, Berzeihung den Bereuenden, Berderben den Aufrührern" sei sein Wahlspruch. Alles beharrte in feiner Verblendung, ja Koffuth und die magnarische Gewalthaber= schaft erklarten sich gegen jeden Gedanken eines Zugestandniffes, verwarfen selbst den von Borrosch vorgeschlagenen und von dem Wiener Reichstag angenommenen Kongreß ber Bolker Ungarns entschieden und ftellten dem Raiserhause nichts in Aussicht als hochstens und vielleicht die Personalunion. Von einem gutli= chen Ausgleich schien schon nicht mehr die Rede zu sein.

Um 6. Dezember ersuhr man in Pesth, daß Se. Majeståt der Kaiser Ferdinand I. wie weiland Karl der Fünste die Krone am 2. Dez. niedergelegt, Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Franz Karl dem Throne zu Gunsten seines ältesten Sohnes entsagt, letzterer am 1. Dez. volljährig erklärt worden und dieser am erstzgenannten Tage Krast der pragmatischen Sanktion dazu berusen die Kaiserkrone auf sein jugendliches Haupt gesetzt habe.

"Wir verkundigen hiermit feierlichst allen Bolkern der Monarchie Unfere Thronbesteigung unter

dem Namen Frang Joseph der Erfte."

Monarchen. Die ungarischen Reprasentanten faßten nach erhaltener Runde einen Reichstagsbeschluß, aus dem wir seiner Lange wegen nur nachstehende Punkte herausheben: "Der Konigsthron Ungarns kann ohne vorausgegangene Einwilligung ber Nation nach einem der ganzen Welt gemeinsamen Gesetze nur durch den Tod des gekronten Ronigs erledigt werden. Stirbt ber gefetlich gekronte Ronig, so ift derjenige, den die Erbfolge unmittelbar trifft, verwflichtet, mit der Nation einen Kronungsbrief abzufassen, die Landesaesete und die Verfassung zu beschworen und sich mit ber Rrone bes heiligen Stephan fronen zu laffen, und fann zwar auch vor seiner Kronung gewisse Gesetze ausüben, aber nur im Sinne der Gesetze. Dies kann jedoch nur im Falle des Ablebens bes gekronten Konigs geschehen und biesen einzigen Fall ausge= nommen, kann ohne den Willen der Nation und die vorausge= gangene Buftimmung bes die Nation vertretenden Reichstages in bem Befite des ungarischen Konigsthrones feine Beranderung erfolgen." - - Ferner hieß es: "Noch mehr wird also zu einem Thronwechsel die vorläufige Vernehmung und Einwilligung der Nation erheischt, wenn der noch nicht im Besit des Thrones gewesene, also auch darüber zu disponiren nicht befugte unmittelbare prasumtive Thronerbe des Nebenzweiges mit Beseitigung ber Rinder, welche bem am Leben befindlichen Ronig etwa noch geboren

werden konnten, ben Berrscherthron auf einen entfernten Familien= fproffen zu übertragen beabsichtigt." — Spåter besagte ber Beschluß noch: "Nachdem auch in dem Falle, wenn der regierende gekronte Konig sich den Herrschersorgen nicht gewachsen fühlt, es zu den Rechten der Nation gehort, eine provisorische Landesregiezung anzuordnen." — Aus all diesem zog man die Folgerung: "Demgemaß also, da die willkuhrliche Entsagung auf den ofterreis chischen Kaiserthron an der Selbstständigkeit, an der Verfassung und den Fundamentalrechten des auch fonft nicht zur ofterreichischen Monarchie gehörigen Konigreiches Ungarn und der mit ihm verbundenen Theile und Lander nicht bas Geringste andern kann: erklart hiermit der Reichstag als das gesetzliche Organ Ungarns und der damit verbundenen Theile und Cander, daß ohne Benachrichtigung, Wiffen und Einwilligung bes Reichstages über ben Befit des ungarischen Konigsthrones Niemand einseitig verfügen konne." — Wer diese Unsicht nicht theile: "verfalle dawiderhandelnd der gesetzlichen Bestrafung des Landesverrathes." — Hierauf kamen die Schlußworte: "Indem die Mittheilung dieses Beschlusses an alle Jurisdiktionen und Rriegstruppen bes Landes hiemit angeordnet wird, wird der Landesvertheibigungs=Ausschuß, als welcher unter ben jetigen Verhaltniffen bes Landes mit ber zeitweiligen Regierung durch den Reichstag betraut ift, zur Bewirstung dessen, daß jedermann zur Bewirkung dieses Beschlusses angehalten werde, hiemit beschlusmäßig angewiesen." Kossuth fette hierauf fur die Urmee eine Gidformel und fur die Offiziere eine Erklarungsformel fest, barin man bem "ungarischen Reichstag und ber durch benfelben beauftragten oder beauftragt werdenden Regierung" unbedingten Gehorsam gelobte. Nunmehr wurden die Portefeuilles vertheilt. Rossuth behielt die Leitung der Finanzen, Megaros blieb herr im Kriegswesen, Graf Kasimir Batthyany fungirte spåter als Minister des Auswartigen, das Innere übernahm Nyary, mit dem Polizeilichen ward Ladislaus Madaraß betheilt, Pulfky erhielt die Handelsangelegenheiten und Szemere ward Chef

ber Justiz, doch nahm keiner den Titel Minister an. Das Porteseuille des Unterrichts und Kultus ward noch Niemanden definitiv übertragen. Um 10. Dezember erfolgte die Erklärung der k. ungarischen Urmee an der obern Donau im Sinne des oben zitirken Beschlusses. Meßaros ging das Kommando der Truppen bei Kaschau zu übernehmen, und äußerte irrthümlich bei'm Scheiden vom Reichstage, er hosse, der eingedrungene Graf Schlick werde ihn nicht schlicken.

Da mittlerweile Gorgei immer weiter, wie wir spater sehen werden, zurudgebrangt wurde, so erließ Kossuth, um den Landfturm zu organisiren und einen Bernichtungefrieg zu entflammen, unterm 22. Dezember einen Befehl, bemgemäß alle Geistlichen bes Vaterlandes a dato des Empfanges bieser Verordnung bis inkl. 8. Janner 1849 an jedem gottesbienstlichen Tage fur das Undenken der im Freiheitskampfe fur das Baterland gefallenen begeisterten treuen Patrioten bei den Katholiken und den Bekennern der griechischen Kirche eine heilige Meffe lefen, bei den übrigen Ronfessionen aber einen Gottesdienst abzuhalten nicht versaumen, und bei dieser Gelegenheit eben so oft eine von Kossuth in schrecklich aufgeregtem Zone und schwulftigem Style abgefaßte Proflamation verlesen sollten. Diese Proflamation an die Wolfer Ungarns begann mit den Worten: "Im Namen des allmachtigen Gottes, im Namen des Gottes der Freiheit und der Bolker. Umen!", enthielt die lockende Verheißung "und wen vielleicht mitten im Gefecht ein Unglud treffen, und wer durch den Verlust eines Urmes ober Fußes, zur fernern Dienstleistung ober zum Broderwerb untauglich gemacht werden follte, dem bietet das Land folgende Wahl: entweder lebenslängliche Versorgung, oder 10 Joch Acker zum ewigen Besit, oder 1000 fl. CM.", und schloß mit dem Aufruse: "Auf! im Namen Gottes ihr Millionen des Volkes! Mit uns ist die Gerechtigkeit ber guten Sache, mit uns ift Gott." Die Proflamation enthielt zugleich einen formlichen Leitfaben zum Guerillasfrieg. Im ähnlichen Sinn schrieb der Reichstag an alle ungarischen Jurisdiktionen. Alle diese Nothschreie der Ungst halfen jedoch blutwenig.

Seine Majestat der Raiser Franz Joseph I. hatten nachstehendes Manifest erlassen: "Wir Franz Joseph der Erste von Gottes Gna-ben Kaiser von Desterreich, Konig von Hungarn u. f. w. Nachdem es unserm Allerdurchlauchtigsten Herrn Dheim Ge. Majestat dem Raifer Ferdinand dem I., bem Funften Ronige von Ungarn und Bohmen aus den im Allerhochsten Manifest vom heutigen Tage ausgesprochenen Beweggrunden gefallen hat, dem Throne der ofterreichischen Gesammtmonarchie und somit auch der mit dieser unaufloslich verbundenen Krone des Konigreichs Ungarn zu ent= sagen, und Unser, gemäß der durch die pragmatische Sanktion geregelten und die Landesgesetze bestimmten Thronfolge zur Regierung berufene Durchlauchtigste Berr Vater Erzherzog Franz Karl k. k. Hoheit auf sein Recht zur Krone unter Einem feierlich Berzicht geleistet hat — haben Wir kraft Unseres naturlichen und gesetz lichen Erbfolgerechtes nebst ber Regierung unserer übrigen Staaten auch jene des Konigreichs Ungarn und des Großfürsten= thums Siebenburgen angetreten.

Im Augenblick, wo es, konnten wir dem Buge Unseres Berzens folgen, Unfere erfte und liebste Regentenpflicht ware, Unfer ganges Streben ber friedlichen Forberung bes Gludes und ber Wohlfahrt Unserer ungarischen Bolker zu widmen, wird uns die Erfüllung dieses Borfates, der das Wirken Unserer kunftigen Regierung bezeichnen soll — leider zur Unmöglichkeit.

Das Treiben einer verbrecherischen Faktion, die alle våter= lichen Mahnungen und ernsten Gebote Unfers Erlauchten Borgan= gers verhöhnend, nachdem sie durch die verwerflichsten Mittel ben offenen Aufruhr hervorgerufen, und im Bunde mit Emporern Unsere getreuen Truppen anzugreifen gewagt — in ihrer hochverratherischen Widersetlichkeit — ben geheiligten Namen des Konigs und Baterlandes frech mißbrauchend — fortan beharrt — gibt Uns die schmerzliche Uiberzeugung, daß die große Mehrzahl der wohlgesinnten Bewohner Ungarns und Siebenburgens die ererbte Treue und Unhanglichkeit an ihren Konig nicht zu bethätigen

vermag, bevor sie von dem tyrannischen Druck der Emporer

mit der Gewalt der Waffen befreit wird.

Tief betrübt über dies Gebot der Nothwendigkeit, das Uns die schwerste der königlichen Pflichten auferlegt, schreiten Wir dennoch mit ruhigem Gewissen zur Ausübung derselben, denn nur auf diesem Wege zeigt sich Uns — nach den beklagenswerthen Erzgebnissen der letzten Zeit — die Hosstnung, den Uns von Gott anvertrauten Völkern Ungarns die Segnungen des Friedens, die volle Anerkennung und Gewährleistung aller Nationalitäten und

das Aufblühen ihrer Wohlfahrt sichern zu konnen.

Zu diesem Zwecke sinden Wir Uns vor Allem bewogen, die von Unserm Erlauchten Vorgänger gefaßten Beschlüsse und Verstügungen vom 6. und 7. November 1. I. in ihrem ganzen Umsange aufrecht zu erhalten, und alle Behörden für die unerläßliche Besolgung derselben der strengsten Verantwortung zu unterziehen. Wir bestätigen demnach den zur Bewältigung des Aufruhres von Unserm Erlauchten Vorgänger zum Oberbesehlschaber der kaiserlichen Truppen ernannten und mit allen Vollmachten ausgerüsteten Feldmarschall Fürsten zu Windischgräß in dieser Stellung, bekräftigen die ihm in dem Allerhöchsten Maniseste vom 6. November 1. I. ertheilten Vollmachten und beauftragen ihn neuerdings mit der Anwendung aller zur Wiedersherstellung der Ruhe und Ordnung erforderlichen Mittel.

Wir befehlen Unsern in Ungarn und Siebenburgen stehenden irregeführten Truppen, sich dem Oberkommando Unseres genannten Feldmarschalls unterzuordnen, und sich den Fahnen anzuschließen, die bis in die neueste Zeit das Sinnbild der Treue, Ehre und Tapferkeit waren, und von welchen sie nur Lug und

Trug abwendig machen konnten.

Wir zählen mit voller Zuversicht auf die rechtliche Gesinnung, auf die angestammte Treue der friedliebenden Bewohner Ungarns und Siebenburgens, daß sie den verbrecherischen Verleitungen selbstsüchtiger Emporer kräftigst widerstehen, in dem Kreise ihrer

Thatigkeit Unsere nur auf ihr Wohl gerichteten Absichten unter- ftugen und die Herbeiführung des von Uns heiß ersehnten Augenblides forbern werben, wo es Uns unter bem Schute Gottes vergonnt sein wird, Worte bes Friedens, der Ginigkeit und bes Bertrauens an fie zu richten."

Gegeben in Unserer königlichen Hauptstadt Dimut, ben zweiten Dezember im Jahre des Heiles Eintausend Achthunstert und Acht und Vierzig. (L. S.) Franz Joseph.

## Sechstes Kapitel.

Erste ungarische Kampagne. — Görgei räumt Preßburg und Naab. — Nusgent.— Entsatz von Arab. — Bem's Ersolg. — Aus dem Banat. — Weistere Operationen des Feldmarschalls. — Babolna. — Moor. — Deputation des Neichstages. — Einmarsch in Budapesth. — Zug des Grasen Schlick und des Generals God. — Tod des Woiwoden. — Affaire bei Pancsowa. — Bem's fortwährendes Gluck. — Flucht des Neichstages nach Debreczin. — Geruchte. — Abmarsch der Insurgenten.

Das ungarische Parlament verbot zwar die Verbreitung dieses Manifestes, falls fie in der Absicht geschehen sollte, Desterreichs Interessen zu fordern, aber Kurst Windischaras war der Mann dieser allerhochsten Proklamation raschen Eingang in Ungarn zu verschaffen. Um 16. Dezember Vormittags unternahm er mit bem ersten Urmee= und dem Reservekorps eine allgemeine Recognosci= rung in der Absicht, aus derselben in das Gefecht wirklich überzugehen; die Ungarn nahmen jedoch den Kampf nicht an und wichen nach geringem Widerstand an allen Punkten, nur Pahrendorf und Neuendorf wurden erst nach einer ziemlich lebhaften Ranonade befett. Die Malfontenten raumten felbst Baumern, zogen eilig gegen Altenburg zurud und gaben Nachmittags auch Kittsee preis. FME. Simunich griff bereits am 14. die feindliche Pafftellung oberhalb Sablonit an und brangte seinen Gegner nach Wegnahme berfelben bis Tyrnau zurud. Dbriftlieutenant Krischeisen hatte noch fruher und zwar am 11. ein fiegreiches Treffen gegen die weit überlegenen, hinter Verhaue unweit Budetin portheilhaft postirten Ungarn bestanden und fie gegen Sillein zurudgeworfen, wo fie die Waagbrucke abbrachen und so die wei=

tere Verfolgung hinderten. FME. Schlick ruckte am 10. ohne beson= bern feindlichen Widerstand in Eperies ein und besetzte auch bas Salzwerk und die Stadt Sovar. Das Armeekorps des Fürsten Windischgrat unternahm eigentlich schon am 15. Dezember seine Borruckung gegen Ungarn. Obrift Horvath mit beilaufig 3000 Mann und dem Befehle, die außerste rechte Klanke bilbend auf ber Straße nach Debenburg vorzugehen, begann an diesem Zage feine Aufgabe, indem er ben Major Schafgotsch mit Dauliner Granzern und Wrbna = Cheveaurlegers über Hoflein entfandte, um feine linke Flanke zu beden. Diese Rolonne fließ ben 16. frube in Volka = Brodersdorf auf eine feindliche Ubtheilung, welche mehrere Saufer befett hatte und heftig daraus feuerte. Der Major ließ ben Ort mit Sturm nehmen und vereinigte sich mit ber Hauptkolonne in Klingenbach. Obrist Horvath, der auf der Wiener-Reustädter Straße gegen Dedenburg vorrückte und den in Potsching abgegrabenen Weg herstellen ließ, traf erst in Siklos ein feindliches Detaschement, konnte es aber wegen seiner schnellen Flucht nicht erreichen. Um 11 Uhr Vormittags wurde Debenburg ohne Widerstand besetzt. Das Hauptquartier bes Banus befand sich den 16. Nachts im Rasimir'schen Meierhofe nachst Altenburg. Er hatte die linke Flanke ber Rebellen über Borndorf gegen ben Neufiedler See gedrangt. Die Insurgenten flohen in der Richtung nach Wieselburg.

Um 18. Dezember Nachmittags drei Uhr besetzte der Fürst an der Spiße des zweiten Urmeekorps, über Stampfen vorrückend, Preßburg. Die Ungarn hatten diese Stadt Tags vorher vollständig geräumt und die Schiffsbrücke abgefahren. Görgei befürchtete mit Recht, von Pesth Den abgeschnitten zu werden und verließ darum seine kostspieligen Verschanzungen, wie er es später mit den noch theurern Bollwerken bei Raab halten mußte. Das kaiserliche Hauptquartier wurde noch am selben Tag nach Karlsburg verlegt. Um 23. schien Tyrnau gänzlich von den Desterreichern umzingelt zu sein, als plöglich Oberst Guyon, ein Engländer, früher in kaiser-

lichen, nunmehr in ungarischen Diensten mit einem Beerhaufen einmarschirte und Vorbereitungen zu einem Strafenkampfe traf. Die Stadt ift ganz offen. Es wurden bemnach Barrifaben errichtet und das einzige noch vorhandene Thor verrammelt. Bald aber verkundigte Trommelschlag von allen Seiten bas Bereinbrechen bes General Simunich. Der Kampf war morderisch und nur die zunehmende Dunkelheit begunftigte die Flucht Buyon's mit einem Drittheil seines Beervolkes. Bei biefer Uffaire geriethen auch brei abtrunnige Rompagnieen bes Infanterieregiments Ernst in Befangenschaft, welche sich, ohne einen Schuß zu thun, bei ber Unnaherung der f. f. Truppen sogleich ergaben. Diese Leute hatten bie kaiserlichen Karben trot allen Bemuhungen Kossuth's nicht abgelegt und ihre Kahne um keinen Preis mit der Trikolore vertauscht. Demungeachtet trieb man die Komodie in Pesth so weit, daß man fie als Martyrer fur Ungarn erklarte, fie feierlich und offentlich bei der Todtenfeier für die Gefallenen betrauerte und bem Ueberrefte eine neue, gestickte Sahne zusprach.

Der Fürst ließ in wenigen Tagen sein Hauptquartier nach Altenburg verlegen und das erste und zweite Armeekorps zwischen Sochstraß und Raab schlagfertig aufstellen. Die Avantgarde ruckte über die Rabnit vor, ohne auf einen Feind zu ftogen. Bor Leopoldstadt stand die Division des FME. Simunich, um Pregburg jene bes KME. Rempen. Das Korps des Obristen Horvath brach gegen Guns auf, um ben Infurgenten unter M. Derczel's Rommando, die fich gedrangt von der untern Mur über Kormend, Steinamanger und Papa mit Gorgei bei Raab zu vereinigen fuchten in die Flanke zu fallen. Während bes Berweilens der Urmee in ihrer letten Stellung war auf ber ganzen Strecke, welche die Truppen auf beiden Donauufern befetten, b. h. im Pregburger, Wieselburger und Debenburger Komitat die gesetzliche Ordnung hergestellt worden und die Einsetzung der f. Regierungskommissare geschehen. Um 26. befand sich bas f. f. Hauptquartier in St. Miklos bei Bochstraß, die Borposten waren eine halbe Stunde

von Raab entfernt. Allenthalben wurden die k. k. Truppen von den Bewohnern auf das freundlichste empfangen, so daß selbe in voller Sicherheit in der rauhen Jahreszeit in den Ortschaften kantoniren konnten und außer den Vorposten und Bereitschaften die über Macht im Bivouak stand.

Windischgrat nahm am 27. Dezember um halb 2 Uhr Nachmittags von der Stadt Raab Besit, nachdem das erste Urmeekorps oberhalb, das zweite unterhalb berfelben, dort, wo die Raab in die Donau mundet, diesen Fluß passirt, um dem Feind den Ruck-zug abzuschneiden. Der Marschall selbst ruckte mit dem Reserveforps an die Rabnit, wo er sogleich eine Bockbrucke schlagen ließ. Dort empfing er die Meldung, daß der Feind die Stadt und seine Verschanzungen geräumt und sich mit dem Gros der Armee gegen Komorn, mit einem kleinern Theile aber gegen Dfen zu= ruckgezogen habe. Eine Deputation überreichte die Schluffel ber Stadt, Abends ward Raab beleuchtet. Der Feind hatte fich fo schnell zurudgezogen, daß er nicht eingeholt werden konnte. Nur auf der kleinen Schutt kam es zu einigen Gefechten, wobei eine Ubtheilung Rreß-Chevaurlegers die bekannte Bravour dieses Regiments entfaltete und einen Offizier und neun Sufaren gefangen nahm. Much die Jager, welche den gefrorenen Donaukanal überschritten, brachten Gefangene ein. Biele Offiziere ungarischer Regimenter und Militarbeamte benutten ben Rudzug Gorgei's, um zur legitimen Fahne zurudzukehren. F3M. Nugent hatte bereits am 25. mit feinem Urmeekorps, 12,000 Mann ftark, Kormond besetzt und die fliehenden Rebellen unter Perczel bis Janoshaza verfolgt. Durch diese Vorrudung ward die Verbindung jenes Korps mit dem Streifkorps des Dbriftlieutenant Grafen Althann und durch dieses mit der großen Urmee hergestellt.

In Siebenburgen hatte in der Mitte Dezember Obriftlieutenant Urban den Feind bis an die ungarische Granze gegen Nagy-Banya verfolgt. Unterwegs fand er alle wallachischen Ortschaften bis auf den Grund verbrannt und 32 Romanen an Galgen auf-

gehangt. Der Berluft ber Ungarn betrug 150 Todte, an Gefan= genen wurden 60 Mann eingebracht. Die feindlichen Infanterieklumpen, größtentheils Wiener Freiwillige in Sonvedmontur wurden von Mar Ferdinand-Chevaurlegers in engen Gaffen attaquirt und niedergehauen. Bem befand fich damals in Feketeto. Mus dem Banat wurden nun unter General Graf Leiningen und aus Siebenburgen unter Obriftlieutenant Berger Rolonnen beta= schirt, welche sich bei Aljas vereinten und dann zum Entsatz der Festung Arad vorruckten. Die Bereinigung geschah am 14. De= zember bei Engelsbrunn. Nach mehrstundigem Ungriff dieser braven Truppen unter dem heftigsten Kanonendonner auf die Rlachen von St-Miklos, wobei sich besonders die Bataillone Bianchi und Leiningen durch Sapferkeit hervorthaten, gelang es durch Umge= hung bes linken Flügels ben Feind, der 15,000 Mann ftark bie Festung cernirt hatte, in wilder Flucht zum Weichen zu bringen. Um das linke Marosufer zu faubern hatte ein lebhaftes Tirail= leurfeuer fast den ganzen Lag gewährt, und es mußten die von ben Ungarn besetzten Muhlen durch Granaten in Brand gesteckt werden. Die Desterreicher gahlten 15 Todte und 40 Berwundete. Der Verlust des Keindes bestand in vielen Todten und Verwunbeten, 200 Gefangenen, 4 Haubigen und einer zwölfpfundigen Ranone. Arad ward entset, auf ein halbes Sahr mit Proviant und Munition versehen, zudem wurden noch mehrere dreißig= und sechziapfundige Morfer in die Festung geschafft. Leider wandte sich das Kriegsgluck. Um 19. fiel Major Graf St. Quintin bei einem Vorpostengefecht. Bem rudte mit dem Gros feiner ben Desterreichern numerisch weit überlegenen Urmee bis Szamos. Uivar vor, nahm Dexs, daraus Urban den ungarischen Kuhrer Ratona geworfen, gewann das Treffen bei Upahida und ruckte so schnell auf Klausenburg vor, daß General Wardener sein ganzes Gewack verlor. Um 27. bewirkte der alte Pole seine Vereinigung mit dem Lager des Dbriften Rigto in Cfucfa. Much in Gudungarn stand es schlecht. Um 21. Dezember Morgens nahm das abtrunnige

ungarische Infanterieregiment Don Miguel Kamenik, das versbrannt und geplündert wurde. Dagegen schlug der GM. Baron Trebersburg am 19. in Csepin auf der Hauptstraße von Esseggeine feindliche Heersaule, die ihn mit 2500 Mann Infanterie — durchaus reguläre Truppen, als Wasa, Alexander und Zanini — der Hunnadyschaar, 200 Husaren, einer sechspfündigen Fußbatzterie und einer Haubige angriff, nach einem hisigen mehrstündigen Gesecht auf das Haupt. Der Sieg wurde hauptsächlich durch einen kühnen von Hauptmann Rosenzweig geleiteten Bajonettangriff nach einem lebhaften Kartätschenfeuer entschieden. Mangel an Kavallerie

hinderte die Verfolgung des Feindes.

Nach der Besitnahme von Raab mußte es des Keldmarschalls vorzügliche Sorge sein, sich mit gesammter Rraft auf den Berd der Revolution, namlich auf Budapesth zu werfen, und zugleich ben Marsch seiner Rolonnen dahin bergestalt einzuleiten, damit selbe bei der vollkommensten Bewegungsfreiheit und einer möglichst erleichterten Berpflegung, auch nach Maß ihres Vorrudens einen namhaften Landstrich in ihrer Gewalt behielten, und die Unterdruckung jeden fernern Aufstandversuches in demselben erzielen konnten. Demgemaß bisponirte ber Oberbefehlshaber seine ge= sammten Streitkrafte in den letten Tagen des Jahres 1848 von ber Raab nach Ofen. Das 2. Urmeekorps, welches nach der Um= gehung ber Stellung bei Raab durch die kleine Schutt fich auf der langs dem rechten Donauufer nach Ofen ziehenden Poststraße befand, wurde angewiesen, auf derfelben vorzugehen, die Rachhut des Feindes bis vor Komorn zu verfolgen, die Festung zur Uebergabe aufzufordern, im Fall der Weigerung aber nach Burucklassung eines Beobachtungskorps schnell die direkt nach Ofen führende Fleischhauerstraße als die kurzeste über Rocs, Dbergalla, Bicske und Big leitende Marschlinie zu gewinnen, auf welcher mittlerweile das Reservekorps vorgeruckt mar.

Das 1. Urmeekorps schlug die Straße von Raab gegen Stuhlweißenburg ein. Das Heervolk unter ben Befehlen des Baron Horvåth aber wurde beordert, die rechte Flanke des gegen Budapesth operirenden kaiserlichen Heeres durch seine Bewegung auf Wesprim zu sichern, und überdies mit den Truppen des F3M. Grafen Nugent in Verbindung zu bleiben, welcher, wie bereits erwähnt, aus Steiermark gegen Kormönd operirte. Die linke Flanke der Urmee war durch die Donau selbst und gegen Komorn durch das vor dieser Festung zurückbleibende Beobachtungsforps am rechten User hinreichend gedeckt, eben so auch die Schütt durch die Brigade Neustädter gesichert; die die nahe vor die Palatinallinie vor Komorn vorgedrungen war. FME. Simunich beschirmte aus seiner Centralstellung dei Tornau die Linie der

Maaa.

Noch in den ersten Stunden seines Eintreffens in Raab hatte ber Feldmarschall Fürst Windischgrat erfahren, daß die Nachhut bes auf der Fleischhauerstraße zuruchweichenden Feindes, welche bas Eintreffen Perczel's bei Raab vergeblich erwartet hatte, bei Babolna lagern werde. Er beschloß selbe zu überfallen und biri= girte am 27. noch in der Nacht die Kavalleriebrigade Ottinger dahin, welche auch trop dem Umstande, daß die Pferde durch einen langen Marsch ermubet waren, in bemfelben Moment ein= traf, wo sich um 5 Uhr Morgens die letten Abtheilungen des Keindes jum Abzug anschickten. GM. Ottinger fiel mit feiner braven, von mahrem Pappenheimergeist beseelten Reiterbrigade über die Rebellen her und brachte ihnen eine vollständige Nieder= lage bei. Gin Bataillon des Infanterieregimentes Pring von Preußen, welches die Nachhut bilbete und etwa 600 Mann fark war, wurde von zwei Divisionen Wallmoden-Kuraffier in gerechter Bergeltung feines Meineides größtentheils zusammengehauen und ber Reft gefangen eingebracht. Außerdem wurden noch einzelne Sufaren und Infanteriften (Sonvebs), zusammen 7 Offiziere und 700 Mann gefangen und ein Munitionskarren und eine Brifolore erbeutet. Das 2. Urmeekorps hatte, wie bereits erwähnt, die Kestung Komorn zur Uebergabe aufgefordert und auf die ent=

schiebene Weigerung Majthenvi's, sich den Befehlen seines Hern und Kaisers zu unterwerfen, mit Zurücklassung eines Beobachetungskorps dei Szony unter dem Kommando des FME. Namberg seinen Marsch über Nagy-Igmand fortgesetzt, wo es auf die direkt nach Ofen führende Fleischhauerstraße debouchirte und auf dereselben verblieb, während das Terrain zur Linken gegen die Poststraße längs der Donau von einer angemessenen Truppenabtheisung eklairirt und eben dadurch die linke Klanke der vorgehenden

Urmee gesichert wurde.

Das 1. Urmeekorps unter bem Banus, welches bie Strafe von Raab auf Stuhlweißenburg eingeschlagen hatte, erfuhr in Ris-Ber, daß das ungefahr 8-10,000 Mann ftarke unter M. Perczel stehende, ursprunglich nach Raab bestimmte Korps durch bie Bewegungen bes F3M. Grafen Nugent und des Obriften Horvath gezwungen worden sei, sich in die Schluchten von Alcsuth und überhaupt in den Bakonperwald zu wenden, und daß es so eben bei Moor auf die Strafe von Stuhlweißenburg debouchire, um von dort weiter gegen Ofen zu retiriren und sich mit den von Raab zurückweichenden Truppen Gorgei's wieder zu verbinden. Auf diesen Rapport wurde GM. Ottinger am 29. gum Vorgeben beordert und stieß eine Stunde vor Moor auf den Feind. Die Regimenter Ballmoden und Hardegg Kuraffiere griffen von der Infanteriebrigade Grammont unterstütt, obwohl die Division Hartlieb noch zuruck war, fo ungeftum an, daß in Beit von einer halben Stunde das feindliche Centrum gesprengt war und sechs Kanonen nebst einer Saubige erobert, zudem an tausend Gefangene, barunter viele Offiziere, gemacht wurden. Das Schlachtfelb war mit Todten bedeckt und die Trummer des Perczel'schen Korps suchten in zügelloser Flucht ihr Heil.

Die Bewegungen des Gesammtheeres waren trefflich kombinirt und der Feldmarschall ward hiebei durch den unvergleichlichen Geist der Armee kräftig unterstützt. Im Rücken des Heeres, über deffen Distiplin nur eine Stimme herrschte, gewahrte man auch nicht einen Nachzügler. Endlich hat es auch die vaterliche Sora= falt des Feldherrn bei manchen schwierigen Berhaltniffen zu erlangen gewußt, daß der Golbat an Brod, Fleisch, Wein und Solz niemals Mangel litt und überhaupt die Verpflegung in jener Beise gehandhabt wurde, wie solches nur bei geregelten Beeren moglich ift. Das 1. Urmeecorps, welches bei der Borruckung den ersten Echellon bildete, stieß am 3. Janner 1849 unweit Marton= Bafar abermals auf ben Feind, ber diesmal einige Beit Stand halten zu wollen schien, jedoch zufolge der ebenso klugen als energischen Dispositionen des Korpskommandanten zur Umgehung des feindlichen rechten Flügels, wozu noch von Bia aus — bas Hauptquartier bes Furften war am 3. nach Bicske und am 4. nach lettgenanntem Drt, vier Stunden von Dfen verlegt worden - durch den Oberfeldherrn eine Kavalleriebrigade als vorderster Staffel vorgeschoben worden war, nach einer ziemlich lebhaften Kanonade abermals den Ruckzug antrat. Die übrigen Rolonnen ber Urmee waren in ihrem Vormasrch zwar häusig auf die feind= liche Nachhut gestoßen, diese hatte sich jedoch in der Regel rasch ober nach einigen gewechselten Kanonenschuffen zuruckgezogen. Der Vormarsch gegen die Hauptstadt erfolgte in Mitte einer fehr ftrengen Sahreszeit und einer Ralte von beinahe 20 Graben auf allen den verschiedenen Marschlinien mit einer folchen Prazision, daß am 4. Janner die ganze Urmee bei Buda-Ders, Teteny und Gros-Torbagy, alfo nur zwei Stunden von den Mauern von Dfen vereinigt stand. In dem Hauptquartier zu Bickke mar mitt= lerweile eine Deputation des ungarischen Reichstages, bestehend aus dem ehemaligen Konseilsprafidenten Grafen Louis Batthyann, dem Bischof Lonovics, dem Grafen Mailath und dem fruhern -Minister Deak, erschienen, um angeblich noch einen Versuch zum Ausgleich zu magen. Die Deputation wurde als folche nicht an= genommen und ihr lakonisch bedeutet, daß nur von unbedingter Unterwerfung bie Rede fein konne. Graf &. Batthany ward gar nicht vorgelaffen. Er hatte fich zwar nach feiner Unterredung mit

Zellachich in Stuhlweißenburg nach Wien begeben und dort abermals für Pazifikation gesprochen, wurde damals von den Masgaren als Landesverräther betrachtet, kehrte aber bald wieder nach Ungarn zurück, thätig an der Organisation des Landstur-

mes theilnehmend.

Die k. k. Urmee erwartete, und dies wohl mit Recht, unter den Kanonen von Dfen eine Schlacht geben zu muffen, allein Gorgei, der klug genug mar einzusehen, daß er mit seiner schlecht bifziplinirten und entmuthigten Streitmacht nicht Stand halten konne und durch eine erlittene Niederlage das ganze Land opfere, gab Budapesth ohne Schwertstreich preis und zog in ziemlicher Unordnung ab, nach mancherlei Zerstörungen fortschleppend, was noch mitzunehmen war. Um 5. Janner Vormittag marschirten die Truppen bes 2. ofterreichischen Urmeekorps in der hauptstadt ein. Ihnen folgte um Mittag ber erlauchte Feldherr an der Spite bes 1. Urmeekorps, dem dann auch das Reservekorps nachrückte. Er nahm sein Quartier in jenem uralten Konigsschlosse, welches in ben letten sturmvollen Zeiten so manches betrübende Ereigniß fah und wenige Monate spater in Flammen stehen sollte. Man fand in Pefth-Dfen noch viele von den Insurgenten nicht weggeschaffte ararische Vorrathe jeder Urt, auch viel Getreide und Mehl, ferner eine Privatstückgießerei mit mehren Geschützen und den von den Ungarn mit Ranonen armirten und zu Streifzugen auf ber Donau verwendeten Rriegsdampfer Mégaros, der in Folge des am 4. Janner über den ungarischen Kriegsminister von dem FME. Grafen Schlick bei Kaschau ersochtenen Sieges — siehe weiter unten — nunmehr den Namen des letztern, im heftigsten Feuer wie Cavaignac ruhig Eigarren rauchenden, ritterlichen Generals erhielt. Sogar in den bekannten Verschanzungen, welche Niemand zu vertheidigen Lust gehabt hatte, standen noch die Kanonen, jedoch vernagelt. Ungefahr 70 Offiziere und 400 Mann gingen freiwillig zu der kaiserlichen Urmee über. Undere 670 Mann wurben gefangen genommen. Unter ben Erstern befand sich eine ganze

Ubtheilung Alexander - Hufaren mit der Handkaffe von einigen 1000 Gulben.

Ueber die prachtvolle, kaum nothburftig fahrbar gewordene Rettenbrucke waren feit mehren Zagen die angeblichen Sieger von Schwechat, Pahrendorf, Wiefelburg, Raab und Moor in endlofen Bugen mit ihrer ganzen Sabe befilirt, um vor jenen geschlagenen Defterreichern zurud zu weichen, beren Gebeine nach ben lugenhaf= ten Bulletins ber Pefther Blatter langst auf ben Schlachtfelbern bleichten. Dieselbe Rettenbrucke mard auch benutt, um den fliehenden Rebellen augenblicklich eine starke Ravallerieabtheilung folgen zu laffen, die jedoch bei bem übereilten Rudzug bes Feindes nur noch die Nachzügler einzuholen im Stande mar, bei biefer Gelegenheit aber auch unweit Godollo fammtliche am 28. Dezember v. 3. bei dem Abzuge von Babolna vom Keinde mitgeführten Buchthengste jenes f. f Geftutes erbeutete. &M. Furst Binbifch= grat hatte kaum von Budapesth Besitz genommen und seinem Herrn und Kaiser hievon die dienstliche Melbung erstattet, als er auch schon die geeigneten weitern Vorkehrungen traf, um die Punkte Szolnok und Waiten — Gorgei war sein Heer theilend über lettere Stadt abmarschirt, wahrend Perczel nach Szolnok ging - fest zu halten und fich badurch in ben Stand zu feten, die fliehenden Gegner weiter zu verfolgen. Somit ware ein strategisches Bild der Operationen von Raab bis Pesth in allgemeinen Umriffen geliefert.

Bevor wir jedoch zur Schilberung der Ereignisse in Pesth-Ofen während der letzten Woche des alten und in den ersten Tagen des neuen Jahres schreiten, mussen wir noch die Vorfälle auf den übrigen Kriegsbühnen in Ungarn erwähnen. F3M. Graf Nugent in Vereinigung mit FML. Dahlen hatte sich am 4. Jänner über Szala-Egerseg in der Richtung gegen Kanischa in Marsch gesetzt. Jur Verdindung mit Warasdin blieb eine starke Besatzung in Lendva, zum Band mit Steiermark eine Besatzung in Körmönd zurück und das Dedenburger und Eisenburger Komitat wurde durch die mobile Kolonne des Obristlieutenant Althann durchzo= gen, wodurch die Rommunikation mit der Hauptarmee erhalten ward. Die von letterer einlaufenden gunftigen Rapporte beftimm= ten den KME. Grafen Schlick, um in Uebereinstimmung mit diefen offensiven Operationen zu handeln, gegen Miskolcz vorzu-rucken. Um 28. Dezember v. I. wurde die Vorruckung gegen diesen Markt, da der Feind in der Position von Forro das Gefecht nicht annahm, berart kombinirt, daß die Brigade Perger burch eine Umgehung der feinblichen Stellung bei Sziksó deren linke Flanke und Rucken bedrohte, wahrend die Brigade Denm die Fronte derfelben an der Hauptstraße anzugreifen beordert mar, der Plan gelang. Die Brigade Perger, geführt von Major Gablenz vom Generalftab, griff Sziffo im Rucken an, wobei eine halbe Rompagnie Honvéd gefangen genommen wurde. Gine andere Land-wehrabtheilung fiel in die Hande der Chevaurlegers bei der Avantgarde. Die an der Strafe vorgeruckte Brigade Denm konnte fofort den Ort ungehindert und mit klingendem Spiele paffiren. Da die Insurgenten nunmehr eine vortheilhafte Position an den Soben von Sziksó bezogen, so ruckte auf Schlick's Ordre sammtliche Kaval= lerie mit einer fechspfundigen Batterie an der Straße gegen Mis= kolez in der Ebene por und es entspann sich beiderseits ein lebhaftes. von den Kaiferlichen so wirksam unterhaltenes Urtilleriefeuer, daß die in Uebermacht aufgestellte ungarische Ravallerie die Flucht erariff. Große feindliche Infanteriemassen mit Artillerie und einer Husarenabtheilung hielten sich noch auf dem Sohenzuge westlich ber Strafe, ber Brigade Perger mit ber Raketenbatterie gelang es jedoch diese Sohe mit Sturm zu nehmen und nur die einbrechende Nacht rettete den Feind vor einer ganzlichen Niederlage. Er zählte viele Tobte und verlor über 80 Gefangene. Schlick's Berluft war unbedeutend. Eine Woche spater entfaltete sich das eminente Feldherrntalent des Grafen noch glanzender. Er schlug am 4. Sanner bas unter bem Rommando bes SM. Meffaros zum Ueberfall gegen Raschau anruckende Malkontentenbeer in der

Starke von 18 Honved = und Nationalgardebataillons mit 33 Kanonen und 800 Hufaren auf das Haupt. Diese hochwichtige Uffaire fand zwischen Raschau und ben Soben von Barcza ftatt. Es wurden den Insurgenten auf dem Schlachtfelbe 10 Kanonen, 6 Munitionskarren, eine Kahne, über 200 Gewehre und 40 Pferde abgenommen, auch 500 Gefangene gemacht. Die Chevaurlegers verfolgten ben fliehenden Feind und überfielen deffen Arriergarde, wobei noch 6 Morfer, 1000 Gewehre, viele Pferde erbeutet und mehre Gefangene gemacht wurden. Das Regiment Parma zeich= nete sich bei bieser Gelegenheit ruhmlich aus, schlug die polnische Legion und nahm ihr eine Kassa mit 10,000 Stuck Dukaten in Gold nebst einer Megaros gehörigen und Uftenftucke, die polnischen Ungelegenheiten betreffend, enthaltenden Schreibkiste ab. Ungeachtet des heftigen Rampfes zählten die Raiferlichen nur wenig Tobte und Verwundete. Die braven Truppen griffen den gut uniformirten und mit den besten Lutticher Gewehren versehenen Feind bei einer furchtbaren Ralte unter Surrahgeschrei mit den Bajo= netten an, und warfen ihn mit Ungeftum juruck, Megaros ent= ging dem Tode nur dadurch, daß eine Pistole, welche ein f. f. Offizier abdruckte, versaate.

In den Karpathen setzte General Got, um im Einklang mit dem Grafen Schlick zu operiren, nach der Einnahme von Sillein seinen Marsch gegen die Bergstädte Schemnig und Kremnig fort. Die Einnahme und Besetzung von Sillein fand am 2. Jänner statt. Der Brodner Paß war von 3 Bataillons Honved, einigen 1000 Nationalgarden, 14 Kanonen und einem Detachement Honvedkavallerie besetzt. Nach einem lebhaften Gesechte, wobei dem Feinde 2 Kanonen demontirt und einige Gesangene abgenommen wurden, slohen die Ungarn aus ihrer sesten Stellung geworfen in wilder Haft nach dem Tursczer Komitat. Nun zu den untern Gegenden. In den letzten Tagen des alten Jahres näherten sich seindliche Truppen den Dörfern in der Umgebung von Vancsova, wahrscheinlich dreist gemacht durch den am 27.

Dezember erfolgten Tob bes noch im vorigen Jahre von Gr. Majestat bem Kaifer zum Woiwoben ernannten Suplikat von Bitez, und in dem Wahne die zu hoffende Berwirrung zu benuten. Es herrschte eine strenge Ralte. Die Branger und bie tapfern serbischen Hilfsvolker unter Anicanin, die Starke des Feindes nicht kennend, zogen sich Vorsichtshalber in die Stadt Pancfova zurud. Um 2. Janner griff ber Infurgentenfuhrer mit 5 Bataillons Infanterie und 24 Kanonen nebst einer Abtheilung Reiterei die Stadt wirklich an. Die Uttaque war heftig und Dbrift und Konsul Mayerhofer, der im Auftrage bes Patriarchen Rajachich den Dberbefehl provisorisch an der Stelle des verftor= benen Woiwoben übernommen, beorderte deßhalb 2 Bataillons aus bem Centrum in die von den Truppen Knicanin's und einem Bataillon Deutsch-Banater besetzte aber von Uebermacht bedrohte Fronte. Dies entschied. Ginige Baufer am Ende ber Stadt murben zwar durch die ungarischen Granaten angezundet, aber bas wohlangebrachte Geschützeuer zwang die Malkontenten, welche General Ernst Riss befehligte, vom Angriffe abzustehen und ben Ruckzug anzutreten. Der Held des Tages, Obrist Knicanin verfolgte den Feind bis Jabuka und Crepaj. Der Verlust war von beiben Seiten nicht bedeutend, doch fielen 6 Kanonen in die Hande ber Serben und das Gebiet des Deutsch-Banater Regimentes ward von den Rebellen verlaffen. Um 4. Janner um 1 Uhr Nachmittag marschirten 4 Kompagnien bes 1. Bataillon Zanini unter bem Kommando bes Hauptmanns Baron Magburg aus Neufaß, wo sie in Garnison lagen, ab und trafen, in den österreichischen Dienst zuruckehrend, um 3 Uhr Nachmittags mit Fahne, Waffen und Munition bei ben f. k. Vorposten auf ben Romerschanzen von Raacs ein.

Ueberall war der Sieg mit der kaiserlichen Fahne, nur in Siebenburgen kehrte er ihr treulos den Rucken. Bem hatte den Obristen Urban dis Kinpolung zurückgedrängt. Zu schwach um einen ernsten Widerstand zu leisten, zog sich dieser in die Bukowina

jurud, murbe jedoch bald von den Streitkraften, welche FME. Malchovoky um Czernovitz gesammelt, verstarkt und so in den Stand gesetz, wieder offensiv vorzugehen und den Feind bis Watra-Dorna zuruck zu werfen. Bei Stry wurden neue Truppen, die Brigade Fischer, aufgestellt und die Passe an der Granze stark besetzt. Der Landsturm erhob sich in Masse. Leider brachen die Szekler zum zweiten Mal ihren Unterthaneneid und zogen

Schaarenweise in Bem's Lager.

Rehren wir jest nach Pesth-Dfen zurud. Schon um die Beihnachtszeit wußten Wohlunterrichtete, daß die Kriegsoperationen eine ungunftige Wendung genommen und die Kaiferlichen bald vor den Schanzen ber Diner Festung stehen wurden. Lugenhafte Bulletins über einen Sieg bei Wieselburg, Unekotisches über die unglaubliche Bravour der Husaren, von Koffuth herausgegeben und eigenhandig mit Randgloffen versehen, fanden nur bei der Hefe des Volkes und den Eraltados Glauben. Bald darauf wurde bie Niederlage Perczels bekannt und noch mehr übertrieben. Kurz allgemeine Bangigkeit folgte dem fruheren Siegeswahne. Niemand traute mehr der Faktion, welche bisher unzählige Mal geschworen, fie werde fich unter den Mauern von Dfen begraben laffen, gleich= wie fie schon fruher im prahlenden Uebermuth sich außerte: "bei Raab werde ihr Friedhof sein." In der gemischten Abendsitzung vom 31. Dezember, an bem duftern Sylveftertage ward im Reichs= tag auf Untrag Koffuth's jene Deputation ernannt, welche sich, wie erwähnt, in das Hauptquartier des Fürsten Windischarat begeben follte. Seine zweite Motion, die Regierung solle sich an einen fichern Ort begeben, murbe von E. Batthyany unterftutt, von &. Madarág bekampft und endlich durch Stimmenmehrheit angenommen. Der Reichstag und ber Landesvertheidigungs= Ausschuß begaben sich am Morgen des Neujahrstages auf der Eisenbahn nach Szolnok und von dort nach Debreczin. Die Banknotenpressen murben abgebrochen und gleichfalls nach jener f. Freiftadt gebracht. L. Cfanni wurde als Plenipotentiar zuruckgelaffen und zeigte bies noch am 1. Janner ben Bewohnern ber Schwesterstädte an. GM. Repasy verordnete gleichzeitig, baß Pesth und Dfen bei Tag und Nacht in Bereitschaft zu bleiben habe, ben Allarm ober bie Vergatterung ber daselbst liegenden Truppen durch drei Kanonenschuffe zu signalifiren. Um 4. 3anner follte bemungeachtet die Prufung ber in die neuerrichtete Militarakademie im Ludoviceum aufzunehmenden Boglinge ftattfinden. Die allgemeine Befturzung wurde aber mit jedem Tage großer. Die widersprechendsten Geruchte wurden in Umlauf gefest, als: in Wien ist ein furchtbarer Aufstand ausgebrochen. — Hammerftein fiel mit seinem Urmeekorps aus der Bukowina in Siebenburgen ein. - Schlick marschirt auf Debreczin. - Borgei hat die Deputation bes Reichstages nicht burchgelaffen. -Der rechte ofterreichische Flügel ging bei ber Insel Csepeln über die Donau — und alle Plakate Cfanni's konnten die unheimlichen Gefühle der Bevolkerung nicht dampfen. Die wahnsinnige Proflamation des fruhern f. f. Dberfeuerwerkers, nunmehrigen ungarischen Urtilleriemajors Mat, wie die Erklarung M. Perczels, er habe laut Beschluß bes am 2. Janner abgehaltenen Kriegs= rathes den Oberbefehl über die mobile Streitkraft in Budapesth übernommen, und werde jeden Berkehr, jede Berhandlung mit dem Feinde mit dem Tod bestrafen, steigerte die allgemeine Ungst bis auf bas Meußerste und man flufterte bereits von Stra-Benkampf, Mord und Plunderung. Wer aber bie Lage Pefths gegen Dfen ruhig prufte, mußte über biefe ungereimten Beforgnisse lacheln. Es lief auch sehr friedlich ab. In der Nacht vom 4. auf den 5. Janner erfolgte gegen halb 12 Uhr ein Signalfcuß, worauf Gorgei mit feinem Generalftab aus feinem Saupt= quartier, bas er im Sotel zur Konigin von England aufgeschlagen, aufbrach und die Nachhut rasch bas rechte Donauufer und endlich auch die Hauptstadt verließ. Die Dfner Stadtbe-horde schickte noch in der Nacht eine Deputation an den FME. Wrbna nach Buda-Ders, um ihn von bem Abzug ber Ungarn

zu verständigen und zum Einmarsch in die Festung einzuladen. Der Pesther Magistrat folgte am nächsten Morgen diesem Beispiele. Um 5. in der Frühe wußte man bereits, daß ein Destachement Civallart-Uhlanen bei dem Mauthhause in Ofen stehe und gegen Mittag erfolgte der Einmarsch der k. k. Urmee in schönster Ordnung.

## Siebentes Kapitel.

Bublifation f. f. Manifeste. — Belagerungszustand. — Berordnungen. — Amnestie. — Geheimer Berker zwischen Pesth und Debrezzis. — Gesecht bei Afod — Kriegsoperationen. — Sturm auf Mindschacht. — Perczel's Borrückung. — Brdna's Proklamation. — Kückzug der Ungarn über die Theiß. — Ein Braver. — Nugent in Fünsstrichen. — Tressen bei Berschetz. — Affaire bei Tarczal. — Abgeschlagener Sturm auf Hermannstadt. — Bor Esseg. — Berurtheilungen. — Lamberg's Begrädniß. — Unruhen im Pesther Komitat. — Neue Verordnungen. — Borgänge in Debreczin. — Kapitulation von Leopoldstadt. — Jug Simunich's. — Märsche Görgei's. — Scharmüßel mit Nemegyi. — Affaire bei Czibakháza, — Ausfall aus Szegedin. — Zweiter Entsah von Urad. — Schoner Kückzug des Grafen Schlich. — Kapitulation von Esseg. — Erster Cinmarsch der Kussen in Siebendürzgen. — Schlacht bei Salzburg. — Hinterlist bei Piskt. — Schlacht bei Kapolna — Borgänge bei Komorn.

m nåchsten Tage wurden die mehrerwähnten Manifeste Ihrer Majestäten des Kaisers Ferdinand wie des Kaisers Franz Joseph, ingleichen die Proklamation des Feldmarschalls an das Landvolk in Ungarn und Siebenburgen veröffentlicht. Um selben Tage ersfolgte die Bekanntmachung, daß das Pesiher Komitat, die Städte Pesih und Osen, dann der Jazyger und Kumaner Distrikt in Belagerungszustand erklärt seien. Ferner wurde eine Proklamation aus dem Hauptquartier in Osen erlassen, und alle Bewohner, alle versührten Streiter Ungarns darin aufgesordert, sich undebingt zu unterwersen. Der königl. Kommissär für die Städte Pesih, Osen und Altosen, Ioseph Havas, veröffentlichte die Ordre, die Wassen abzuliesern, widrigenfalls man sich die gesetzliche strenge Strasse selbst zuzuschreiben habe. Bur Untersuchung polis

tischer Vergeben und Verbrechen trat eine f. f. militarisch=politi= iche Centralkommiffion zusammen. Gegen Mitte Januar begann Die große Lugenfabrikation in Pesth-Ofen, welche durch mehr als fieben Monate in Thatigkeit blieb, erft im August durch die Bulletins von Temesvar und Bilagos in's Stocken gerieth und noch zeitweise fabelhafte Gerüchte über magnarische Siege, Ueberfälle, Rauberhafte Marsche, Landsturm in Masse in Umlauf sette. Um 12. Janner erschien die Proflamation des Fürsten an die unter bem Kommando ber ungarischen Rebellenführer gegenwartig noch stehenden f. f. Truppen, darin der Mannschaft vom Bachtmeister und Keldwebel abwarts bei augenblicklicher Ruckehr zur faiferli= chen Sahne Generalpardon zugesichert, ferner die Erklarung gegeben wurde, daß es sich der Feldmarschall vorbehalte, für die gleichfalls schleunig übertretenden f. f. Dberoffiziere, sobald sich felbe vor einer diesfälligen Untersuchungskommission verantwortet haben wurden, die Allerhochste Milde Seiner Majestat des Rai= fers anzusprechen.

Leiber that diese Proklamation nicht die erwünschte Wirkung. Das Parlament in Debreczin hatte sich von seinem ersten Schrecken erholt, wußte die Banknotenpressen daselbst und die Wassenschild in Großwardein geborgen, bezog auf geheimen Schleichewegen fortwährend Gewehre, errichtete Pulvermühlen, hatte seine Spione wie Emissare in allen Komitaten, rekrutirte fleißig in den von den k. k. Truppen nicht besehten Gespanschaften, erhielt aus Polen fortwährend Verstärkungen, erfahrne Generale wie Dembinski, berühmt durch seinen herrlichen Rückmarsch in Lithauen, Bysozki u. s. w., tüchtige Obers und Unterossiziere als Exerziersmeister für seine Reserve, und war vorzüglich durch seine Verbindung mit der Hauptstadt gefährlich, durch welche es über alle projektirten Operationen auf den verschiedenen Kriegsbühnen die genauesten und verläßlichsten Berichte bekam. In Folge dieser Verbindung, der man denn doch hie und da auf die Spur kam,

fielen in Dfen fortwährende Berhaftungen vor.

So verlief ber Monat Janner. Muf den Kriegsbuhnen hatten sich mittlerweile nachstehende blutige Scenen ergeben. Um 13. Mittags bestand die Brigade Neuftabter in der Gegend von Ufich ein siegreiches Gefecht mit einem betrachtlichen Beerhaufen ber Leider starb dabei der Obriftlieutenant Baron Geramb den Heldentod. FME. Csorich, der mit 8 Bataillonen, 6 Eskadronen und 36 Geschützen die Ordre erhielt, die retirirende Ro= tonne unter Gorgei von Spolysagh über Leva zu verfolgen und gegen Schemnit zu drangen, mar bereits am 15. in dieser Rich= tung vorgegangen, wahrend das Korps des GM. Got gegen Neusohl und Kremnit vorruckte. Die Brigade des GM. Ottinger hatte ichon am 13. den fliehenden Feind bis Szolnock verfolgt, biefe Stadt befett, die Gifenbahn herstellen laffen und 98,000 Meten Waizen erbeutet. Die Kolonne unter Dbrift Horvath befette Wegprim und Stuhlweißenburg, mahrend bas Sauptquar= tier des K3M. Nugent nach Kanischa verlegt wurde. Um 15. um 2 Uhr Morgens überfiel und zersprengte Althann's fliegendes Korps eine feindliche Abtheilung von 300 Mann, Die fich im Bakonner Wald herumgetrieben und im Klofter Bakonn=Bel kon= zentrirt hatte. Um 21. griff FME. Cforich die ftarke Stellung Gorgei's auf dem Plateau vor Schemnit durch die Brigade Wyß in Front und Flanke an, nahm das Dorf Windschacht mit Sturm, warf den Keind auf allen Punkten und ruckte am andern Tage nach einem kurzen Gefecht mit der Urrieregarde des auf der Sohler Straße retirirenden Gorgei in Schemnit ein. Bei diesen Gefechten wurden von den Kaiserlichen 12 Kanonen, 10 Morser, mehrere Munitionskarren und Waffen, fehr viel Gepack erobert. Das 33. Honvedbataillon ward total zersprengt. Der Feind zählte 60 Tobte, 120 Verwundete und verlor 500 Gefangene, barunter 1 Offizier und 145 Mann von Alexander-Infanterie, endlich den Chef des ungarischen Generalstabes, den ehemaligen Dberlieutenant Pustelnif. Obrist Collery schlug fast gleichzeitig die Rebellen bei Hobrit und nahm ihnen 5 Kanonen, 2 Munitionswagen, 1 beladenen Ruftwagen, bann fehr viele Mannschaft, Pferde

und Waffen ab.

GM. Gog behauptete einstweilen Mosocz, um das Thuroczer Romitat vor den durch Csorich geschlagenen und zerstreuten Re= bellen zu schützen. Bei Szolnok benützten die an der Theiß sich sammelnden Truppen Perczel's die ftarke Ralte, um die Avant garbe bes GM. Ottinger, welcher die Brucke befett hatte, zu um= aeben. Da nun eine langere Befetzung diefer Brucke bei dem Umstande, daß der fest zugefrorene Fluß allenthalben zu passiren mar, unnothig und zwecklos geworben, fo ließ Ottinger feine nur aus Ravallerie bestehende Vorhut nach Czegled abrucken. Da der Keind, 15-16,000 Mann ftark, der Brigade rasch folgte und fie bei lettgenanntem Orte lebhaft mit zahlreicher Artillerie, mit 42 Ranonen namlich, angriff und nach Alberti zuruckbrangte, fo brach die ofterreichische Reserve nach Zurücklassung einer schwachen Garnison in Dfen theils zu Lande, theils auf der Gisenbahn am 25. und 26. zum Suffurse auf. FME. Wrbna erließ eine eneraische Proklamation an die Bewohner beider Schwesterstädte, um Die Ruhe und Ordnung gegen meuterische Attentate einzelner Sprudelkopfe zu schirmen. Der Feldmarschall selbst verfügte sich am 26. Abends nach Uello und am 27. nach Czegled. Die Rebellen hatten jedoch auf die erste Nachricht von dem Unmarsch der Reserve das Feld geraumt und sich, von der Brigade Grammont verfolgt, hinter die Theiß zuruckgezogen. Um 28. Mittags war Szolnok bereits zum zweiten Male von den Kaiferlichen besett.

Im Treffen bei Czegled zeichnete sich der Fuhrwesensgemeine Scheder durch unglaublichen Heroismus aus. Er war bei der Ravalleriebrigade Nr. 5 eingetheilt und hielt bis zu dem Momente aus, da das Feuer eingestellt wurde. Dann rief er mit sester Stimme: "Nun ist's genug! Nun hebt mich vom Pferde." Eine Rugel hatte seinen rechten Fuß unter dem Knie zerschmettert. Der Brave wurde nach Pesth in das Spital gebracht und erhielt auf dem Sterbebette auf Besehl des Kursten die goldene Medaille.

Der Ban und viele Offiziere gingen mit seiner Leiche. F3M. Nu= gent trieb mittlerweile ein 4000 Mann und 10 Geschute ftarkes Korps unter Damjanich vor sich her und verlegte am 29. fein Sauptquartier nach Funffirchen, welche Stadt ber Feind am 26. in der Richtung nach Effeg verließ. FME. Dahlen organisirte die im Lande entbehrlichen Granztruppen, um am rechten Donauufer gegen lettgenannte Festung vorzurucken. Um 19. Janner nahm General Theodorovich mit den ofterreichisch-serbischen Trup= pen Werschet ein, warf den geschlagenen Feind weit zuruck und erbeutete 20 Bagen mit Munition, Rupfer und Blei. Nicht so glucklich war KME. Schlick. Seine Avantgarde drangte zwar die Ungarn am 19. von Szántó nach Talpa, fein Gros konnte aber am 22. die Position des Feindes bei Tokai, Tarczal und Kereß= tur nicht forciren. Der FME. Graf Schlick, bessen Truppen die Kahne bes zweiten meineibigen Bataillons Pring von Preugen-Infanterie nahmen, und nur durch schmahliche Kriegslift Dieses Bataillons — es rief: "schießt nicht, wir kommen zu euch!" und der Polen - ein polnischer Offizier sprach zu General Fiedler: "mon général, nous sommes bons amis, je veux être un des votres," — in zwei Feuer geriethen, sah sich daher gezwungen, sein Hauptquartier am 25. nach Bolbogko-Baralna zu verlegen." Bem hatte fich mittlerweile in Siebenburgen, von den meuterischen Szeklern verstarkt, über Klaufenburg nach hermannstadt gemenbet, und traf mit seinem Beere am 21. Janner vor Unbruch des Tages bei biefer Stadt ein. Um 7 Uhr Morgens begann bas Artilleriefeuer der Raiserlichen auf die Angriffskolonnen, welches sogleich aus sechs- und zwölfpfundigen Batterien auf die k. k. vor dem Retranchement aufgestellten Eruppen und die seitwarts derselben plazirten Geschütze so lebhaft erwidert wurde, daß FME. Puchner ben Ungriff mit dem Bajonett befahl. Gine Sturmtolonne nebst einer Schwadron Savonen-Dragoner rudte, von ben diesseitigen Kanonen protegirt, vor und warf den Feind aus seiner erften Position. Sierauf entspann sich ber Rampf auf ber

ganzen Linie. Durch Kavalleriegttaguen und wiederholten Bajonetangriff wurde Bem nach einem siebenftundigen morderischen Gefecht an allen Punkten zur Retirade gezwungen und von der Brigade Losenau bis gegen Stolzenberg verfolgt. Funf eroberte Kanonen schweren Kalibers, 4 Munitionskarren, Waffen aller Urt. Proviant und mehrere Gefangene waren die Trophaen des Sieges. Um 22. vereinigte fich GM. Gedeon mit dem Korps Duchner's und nun wurde die Stellung Stolzenberg angegriffen. aber nicht genommen. Um 26. ward die Festung Arad von dem ungarischen Cernirungskorps jedoch ohne Erfolg beschossen. Um 30. Janner fruh um 5 Uhr endlich griff GM Freiherr v. Tre= bersburg die Vorstädte von Effegg in 5 Rolonnen mit Sturm an. Um 6 Uhr waren die Kaiferlichen bereits im Besitze dreier Borstadte; der Keind, welcher über 100 Gefangene verloren, ließ nun bie untere Stadt aus der Festung eine Stunde lang beschießen. General Trebersburg fandte hierauf einen Parlamentar und ließ ben Kestungskommandanten, wiewol fruchtlos, zur Uebergabe auffordern. F3M Nugent unternahm mittlerweile eine Detaschi= rung nach Mohacs, um diesen Ort zu besetzen, und sich hierdurch mit den am linken Donauufer operirenden Gerben in Berbindung zu seten.

Die militarisch-politische Untersuchungskommission in Pesth hatte im Laufe Janner und Anfangs Februar mehrere Prozesse und Untersuchungen erledigt. Der Steiermärker Vitalis Soll, Kommandant des Honved-Tiroler-Jägerbataillons, der mit den Waffen in der Hand ergriffen worden, wurde erschossen. Gleiches Schicksal ereilte den Komorner Müller Csomy. Der geseierte mas gyarische Dichter Czuczor, ein Benediktinerpriester, ward wegen seines zum bewaffneten Aufstand entstammenden Gedichtes "Riadó" d. i. "zum Ausbruche" zu sechssährigem Festungsarrest in Eisen verurtheilt. Gegen den ungarischen General Grafen Lazar, Schwiegersohn des FML. Moga, und den bohmischen Baron und qua Brigadier Wiederspera ward zwar vom Kriegsgerichte der

Tod ausgesprochen, weil fie fruher f. f. Hauptleute, an der Spite bewaffneter Truppen die Laitha übersetten; boch milderte der Feldmarschall die Strafe dahin, daß jeder seiner Offizierscharge ehrlos entsetzt werden und zehnjährigen Festungsarrest in Eisen erhalten folle. Die übrigen verurtheilten politischen Gunder gahl= ten nicht viel in der burgerlichen Gefellschaft, weshalb wir fie mit Stillschweigen übergeben. Biel Auffehen erregte Die Berhaftung bes ehemaligen Konfeilsprafidenten Grafen Louis Batthyany. Gleiches Loos theilte spater Graf Stephan Karolni und Moriz Szentkirálni. Letzterer wurde jedoch bald entlassen. Um letzten Janner wurden die irdischen Ueberreste des auf der Schiffbrucke gemordeten FME. Grafen Lamberg aus der Servitengruft in Pesth unter militarischer und geistlicher Eskorte nach der Festung übertragen. Um 1. Februar Mittags fand bann bas folenne militarische Leichenbegangniß im Beisein bes Fürften Windischarat und einer glanzenden Guite statt, worauf die Ranonen die ublichen Ehrenfalven gaben. Im Laufe Februar liefen viele Suldigungsafte ein, und zwar aus Steinamanger, Debenburg und Kunfkirchen, aus dem Tolnaer (wurde von dem Marschall verworfen und mußte neu verfaßt werden) und Barfcher Komitat, aus den Bergstädten Kremnig und Konigsberg, aus der konigt. Freistadt Trentschin wie aus der gleichnamigen Gespanschaft, end-lich aus dem Baranyer und Honter Komitat. Es waren leider nur Formalitäten, die Huldigungsakte hatte keine Geltung mehr, sobald magnarische Truppen anrudten, und felbft ber von fammt= lichen Bischofen Ungarns — mit Ausnahme der von den Insurgenten besetzten Bisthumer — noch am 20. Janner erlaffene Hirtenbrief, barin fie die Seelforger ermahnten, Unterwerfung und Ruhe zu predigen, hatte wenig Einfluß auf das meuterische Land-volk, das durch Emissare fortwährend im Sinne Kossuth's bearbeitet und fanatisirt wurde. Namentlich war Moriz Perczel, nach-dem er sein Kommando an Dembinffi übergeben, als Ugitator im Tolnaer Romitat wie im Solter Bezirk ber Pefther Gefpanschaft thatig. Ein Versuch, diesen Volkswiegler aufzuheben, ware fast gelungen, doch entkam Perczel, noch zu rechter Zeit gewarnt, bem anrudenden Militar, und nur seine Equipage fiel ben Kai-

ferlichen in die Bande.

Um letten Sanner erließ FME. Graf Wrbna als Diftrifts= Militarkommandant im Namen des Furften einen Befehl, darin zur Bestrafung bes friegerischen Geluftes, bas fich mahrend ber kurzen Ubwesenheit der k. k. Reserve durch das Tragen von Ravpen und andern Kleidungsftuden ber Nationalgarde - fie war gleich nach dem Ginrucken der ofterreichischen Urmee interimistisch aufgeloft worden - von rothen Federn, von rothen oder roth ein= gefaßten Bandern an ben Suten auf Plagen und Strafen fund gab, verkundigt wurde, daß alle Individuen mit folchen Abzeichen ohne Unterschied, ohne Rucksicht auf Alter und Stand festgenom= men und unter das Militar gestedt werden sollten. Noch wichtiger war die fürstliche Proklamation vom 11. Februar, des Inhaltes, Jeder, der mit der Debrecziner Umsturzpartei verkehre, verfalle ber Strafe bes Hochverrathes. Mit dem Strange follten ferner bestraft werden Gehorfam gegen die Befehle der Junta, Aufwiegelung der Gemeinden, Berbreitung Koffuth'icher Manifeste, rebellischer Schriften, Briefe, Zeitungen u. f. w. Gleiches Loos ward Postmeistern oder Postbeamten angedroht, welche derlei übernehmen ober gar weiter befordern follten. Demungeachtet blieb Die Verbindung mit Debreczin bestehen, und der Roglony jum Beispiele ward in vielen Saufern gelesen. Um schlimmften kamen die Juden weg, da sie sich vorzugsweise zu Spionen und Lieferanten des Reichstages u. f. w. gebrauchen ließen. Das Mandat schloß mit den Worten: "daher wird fur jeden Ifraeliten, welcher oben angedeuteter Bergeben wegen friegsrechtlich ober standrecht= lich gerichtet wird, jene Judengemeine, zu der er gehort, 20,000 Gulben als Strafe bezahlen." Doch schreckte auch diese strenge Magregel, wie wir im Berlaufe der Geschichte des nachsten Monates sehen werden, die Gewinnsucht nicht ab, besonders als das

Banknotenverbot erschienen. Ferner wurde den Juden in Pesth befohlen, die fälligen letzten zwei Raten der schuldigen Toleranz= steuer im Betrage von 480,000 Gulden abzutragen.

Durch Reisende, welche Unfangs Februar Debreczin verlaf= fen, erfuhr man, daß all das Schauspiel, das wir vor ber Flucht Des Parlamentes mit eigenen Augen in Pefth schauten, nun in der Hauptstadt des Alfold eine neue mise en scene erlebte. Bolksversammlungen waren an der Tagesordnung. Dem polniichen Insurgentenchef Dembinffi wie dem FME. Better, ber ba= mals als Bureauchef des improvisirten Generalstabes fungirte, wurden Fackelferenaden gebracht. Im Degenfeld'ichen Palais ließ Roffuth, ber feinen Wohnsit im Stadthaufe aufgeschlagen, einen Saal fur die Sitzungen der Magnatentafel herrichten. Es waren aber nur eilf Mitglieder des Oberhauses anwesend, und so konnte dieser Theil des legislativen Schreckensdrama's nicht fort= gespielt werden. Die Krone des heiligen Stephan war unter mi= litarischer Bedeckung nach Großwardein gebracht worden. Panische Angst ergriff die Junta, wie Wizegespan Nyari später im Pesther Rasino erzählte, als ber Rapport von dem siegreichen Marsch des MME. Grafen Schlick nach Debreczin gelangte. Ihre Mitglieder erholten fich etwas von dem ausgestandenen Schrecken, als ber Bericht über die Uffaire bei Tarczal eintraf, magten aber erft nach der Schlacht nach Kapolna frei Uthem zu schöpfen. Nach einer weisteren Leußerung Nyari's soll die Ubberufung der Division Csorich bei Perczel's Unmarich auf Szolnok und Czegleb ber Ro-lonne Gorgei's Luft gemacht haben, die schon damals, fast ganglich umzingelt, Gefahr lief, Die Waffen auf Gnade und Ungnade freden zu muffen. Dies war jedoch nicht ber Fall, sondern Gorgei entkam burch einen Nachtmarsch über steiles Gebirge.

Da an kleinen Tauschmitteln Mangel herrschte, so wurden ungarische Konventionskreuzer gepragt, und da die ofterreichi= schen Viertelnoten fast gar keinen Kurs in den untern Ge= genden hatten, Ende Sanner Dreifig- und fpater Funfzehn=

Kreuzernoten ausgegeben. Da dies lettere Papiergeld vorzugs= weise in die Sande der armeren, durch beinahe ganglich mangelnden Erwerb ohnehin schwer bedrängten Rlasse der Handwerfer und Landbewohner kam, so erklarte der Feldmarschall in feinem Erlaffe vom 23. Februar diese ganz ungesetlichen Scheine zu 30 und 15 Kreuzer für ungiltig und werthlos, und verbot beren Unnahme sowohl bei öffentlichen Kassen als im Drivatver= fehr. Bon Zeitungen erschienen: ber "Közlöny", bas "Alföldi Hirlap", das "Esti lap" und ber gleichfalls magnarisch geschrie-bene "fünfzehnte Marz". Auswartige wie bie Pesther Blatter waren naturlich mit Interdift belegt und kamen nicht in das große Publikum. Die Preise von Lebensmitteln, namentlich von Kolonialwaaren stiegen mit jedem Tage. Auch die Miethzinse zogen an und ein kleines Monatzimmer kostete 50-60 fl. Die kriege= rischen Ruftungen wurden mittlerweile eifrigst fortgesett, und alle Sebel in Bewegung gefett, um die ungarische Beermacht auf einen imposanten Buß zu bringen. Gediente Polen bienten als Gin= fassungsrotten mancher Korps und wurden als Plankler hinter dem Rucken ganglich neurekrutirter und daher friegsunkundiger Sonvedbataillons als Reserve und Schreckgebilde aufgestellt. Nahere Detail's wollen wir nach der Schilderung der Schlacht bei Rapolna einschalten, da mit dieser Zeit sich das Kriegsgluck zu wenden und der ungarischen Trikolore zu lächeln begann.

Der Monat Februar war, wie gesagt, noch eine gunftige Zeit für die Erfolge der kaiserlichen Waffen. Unruhen in Gran und dem gleichnamigen Komitate wurden durch die Rückkehr bewaffneter Macht gedämpft. Um 2. Februar schritt FML. Simunich nach vergeblicher Aufforderung zur Kapitulation, zur Beschießung der Festung Leopoldskadt. Kaum eine Stunde nach Eröffnung des Bombardements steckte die Garnison die weiße Fahne auf und der Kommandant Ordody sandte die schriftliche Erklärung, daß sich die Besahung der Enade Er. Majestät des Kaisers unterwerfe. Nach den Uebergabe Bestimmungen zog Lebtere, bestehend aus

bem Kommandanten, 2 Stabs=, 38 Oberoffizieren und 1272 Mann, um 3 Uhr Nachmittags, nach Ablegung ber Waffen, aus ber Kestung aus und wurde unter Bededung nach Pregburg abgeführt. Im Plate wurden 38 Ranonen verschiedenen Ralibers, bedeutende Vorrathe an Munition und Lebensmitteln vorgefunben. Leopoldstadt erhielt eine angemessene Garnison. &ME. Simunich ruckte nun ungefaumt in zwei Kolonnen über Groß-Zapolcfan und über Neutra und Berebeln jur Befegung ber Bergstädte vor, während GM. Got mit der Brigade Jablonovsky vereint, nach der Besetzung von Neufohl sowohl das Beer Gorgei's als auch die bei Rosenberg unter Balogh sich sammelnden Insurgenten auf dem Fuße verfolgte Simunich wurde jedoch bald zur engeren Cernirung von Komorn zurudbeordert. Bei der Borrudung langft der Waag kam es am 8. unweit Neuhaufel zu einem sieghaften Gefecht mit einer etwa 1200 Mann ftarken Infurgentenabtheilung, welche von Romorn aus ober Nagrad die Neutra zu einem Streifzug paffirte, um vorzüglich Salz, an welchem es mangelte, in die Festung zu bringen. Die Magyaren zählten viele Todte und Blessirte, auch wurden 98 Honveds, 1 Offizier und der Rommandant des Streifforps gefangen genommen. Da sich Gorgei mittlerweile nach ber Bips gewendet und daselbst am 3. und 4. ein Bataillon Nugent bei Kirchdorf und Korotnof zurudgebrangt hatte, fo beeilten die Generale Got, Denm und Jablonovsky ihre Marsche, während FME. Vogel alle Strafen langft ber galigischen Granze befette und ben Landfturm aufbot. Gorgei entkam bemungeachtet burch schnellbeinige Bemegungen ber beabsichtigten Umzingelung. Bei Mohacs gingen bie Insurgenten unter Nemegni über die Donau, fielen aber in dem Defile zwischen Bezbany und Zombor den am linken Ufer von den Romerschanzen ber vorrudenden Serben in die Sande und erlitten eine namhafte Buchtigung. Unfangs bes Monats kam es zu der Uffaire bei Czibakhaza, es erschien jedoch kein Bulletin Darüber; nach magnarischen Berichten siegten die Ungarn. Um 4.

löste GM. Ottinger seine zweite Aufgabe, und ließ die Brücke über die Theiß bei jenem Orte, etwa 4 Stunden von Szolnok entsernt, durch Raketen zerstören, um dadurch den Plan der Insurgenten, welche den Kaiserlichen in den Rücken zu kommen gebachten, zu verhindern. Hierauf kehrte seine Brigade nach Abony zurück, die Division Hartlieb stand in Czegled. Die Serben hateten Ende des vorigen Monats bei Szenta, dann bei Kola und Topola gesiegt und Kikinda genommen. Auch der Ausfall, den die Szegediner Garnison Halte Februar auf Szöreg unternahm, mißlang, obgleich ein Theil des Dorfes in Flammen aufging. Der Kampf währte von früh Morgens die spat Abends. Kniscanin mittlerweile zum GM. der Nationaltruppen avancirt, war der Held des Tages, und die Ungarn wurden mit großem Vers

lufte zurückgeworfen.

KME. Rukavina detaschirte Anfangs April die Division KME. Glafer, bann GM. Mengen, aus Abtheilungen bes Theodoro= vich'schen Korps zusammengesett, und zwar mit der Ordre, in bem Thale ber Maros gegen Siebenburgen zu operiren und Großwardein zu bedrohen. Dieses Korps ruckte bis Neu-Arad vor. Um 8. Februar 10 Uhr Morgens versuchte der Feind mit einer 3000 Mann ftarken Rolonne nebst einer fechspfundigen Fußbatterie bei Szarderlak über bie Maros zu feten, die linke Flanke Glafers bedrohend. In Folge der Difpositionen des Letteren enspann sich dort ein lebhaftes Gefecht. Durch dieses Manover schwächte sich jedoch die magnarische Streitmacht in Ult- Urad. welches mittlerweile von den Kaiserlichen angegriffen wurde. 3mei Bataillone Peterwardeiner Granger nahmen die erften Saufer, worauf noch ein Bataillon Leiningen und ein Bataillon 31lyrisch = Banater zum Sturm vorrückten. Die Stadt ward genom= men und zur Strafe ber Boswilligkeit ber Einwohner in Brand gestedt. Nach einem siebenstündigen Gefecht ward der Feind auch auf allen übrigen Punkten geworfen. Die Sieger erbeuteten 15 Kanonen verschiedenen Kalibers, wovon 12 mit großer Unstren=

gung über das Eis gebracht wurden. Auch fielen 40 Gefangene in die Hand der Defterreicher, welche gleichfalls einigen Verluft erlitten, namentlich das Bataillon Leiningen, das den ersten Unsprall der ganzen feindlichen Streitkraft auszuhalten hatte. Nach dem Eintritt der Dunkelheit bezog FME. Gläser eine feste

Stellung am linken Marosufer.

FME. Schlick mußte nach der Uktion bei Tarczal feine fruhere Aufstellung bei Kaschau einnehmen, um das sich in zwei Kolon= nen zuruckziehende Armeekorps des glücklich entkommenen Gor= gei zu empfangen. Mittlerweile erfuhr er bas Unrucken ftarker feindlicher Ubtheilungen über die Theiß bei Polgar und Tiga= Fured, und bezog daher am 10. auf dem gunftigen Terrain bei Vorna eine vortheilhafte Stellung. Da Graf Schlick weiter in Erfahrung brachte, daß eine neue feindliche Kolonne über Putnok gegen Rima = Szombath vorgehe, so suchte er diesen strategisch wich= tigen Punkt noch vor dem Feind zu erreichen, was ihm auch noch in dem Augenblick gelang, als die Tête des Insurgentenkorps in Vornalja eintraf. Schlick warf sie mit ansehnlichem Verlust an Tobten, Berwundeten und Gefangenen zurud, befehte Rima-Szombath und bewirkte feine Vereinigung mit der Brigade Got und Sablonovsky, welche nach einem sieghaften Gefechte mit einem feindlichen Streifkorps bei Margithfalva über Einsiedel und Schmölnit anruckten. &ME. Schulzig marschirte mit einer ftarken Ubtheilung gegen Miskolcz und ware eines Morgens bald überfallen worden, wurde jedoch durch das rasche Vorrücken eines jener zwei aus Peschiera rückgekehrten Ottochaner Bataillons gerettet. Um 14. Februar ftreckte bie 4500 Mann ftarke Garnison von Effegg auf dem Glacis die Waffen. Die Festung nebst allen Borwerken wurde sofort von den k. k. Truppen unter GM. Erebersburg besetzt. In Esseg befanden sich eine namhafte Unzahl Geschütze von verschiedenem Kaliber, 2000 Zentner Pulver, 74 Bespannungspferde, 400 Schlachtochsen nehft sonstigen bebeutenden Vorrathen an Lebensmitteln und 34,000 fl. C.-M. in

ben verschiedenen Kaffen. FME. Nugent hatte sohin den ersten Eheil seiner Aufgabe glucklich geloft, und wendete sich nunmehr

gegen ben noch wichtigeren Baffenplat Peterwarbein.

In Siebenburgen ergaben sich hochwichtige Dinge. Da Bem nach dem vergeblichen Ungriff der Kaiserlichen auf die Stolzen= burger Sohen bedeutende Berstärkungen an sich gezogen hatte, und zudem 15,000 bewaffnete Szekler über die Granzen ihres Stuhles zogen, so wurde auf Unsuchen der Stadtbehorde wie der Burgerschaft von Hermannstadt in einem Kriegsrath beschloffen. ruffischen Suffurs anzusprechen, und es ruckten baher am 1. Februar 6000 Mann ruffischer Truppen in Kronftadt, wie am 4. Februar 4000 Mann in Hermannstadt fur die Tage ber Gefahr ein. Bem hatte fich mittlerweile von Stolzenburg nach Salzburg begeben, um spåter mit einer vierfachen Uebermacht von Mann= schaft und Geschützen Hermannstadt von drei Seiten anzugreifen. Puchner beschloß daher den Polen aus seiner festen Position vor seiner Vereinigung mit den erwarteten neuen Verstarkungskolon= nen zu werfen. Um 4. Februar um 3 Uhr Morgens brach seine fleine tapfere Schaar von Hermannstadt auf, und um halb 8 Uhr erfolgte der Ungriff auf die feindliche durch 28 gedeckt aufgestellte Kanonen vertheidigte Stellung. Morderisch mar ber Kampf, eine kurze Zeit stand die Schlacht zweifelhaft, aber das nur selten besiegte österreichische Bajonett gab auch hier den Ausschlag, der Feind wurde geworfen und entfloh in wilder Flucht. 13 Kanonen, 10 Pulverwagen, Bagage aller Urt, die Equipage Bem's mit interessanten Briefschaften und dem Dienstsiegel des Rebellenführers (den polnischen Udler im ungarischen Wappen darstellend und so das Ziel der magnarisch-farmatischen Bewegung auch dem blodesten Auge enthullend) waren die Trophaen dieses entschei= benben Sieges. Der Feind nahm seinen Ruckzug mit ber Saupt= macht nach Muhlenbach und ward unabläffig verfolgt. Un 700 Todte bedeckten feindlicher Seits das Schlachtfeld und 140 Mann wurden gefangen genommen. Die Desterreicher hatten 70 Tobte

und 160 Verwundete. Bem hatte zwar die Stadt Muhlenbach, die mit starken Ringmauern umschlossen ift und eine befestigte Rirche hat, verbarrikadirt, wartete jedoch den Ungriff der Raiser= lichen nicht ab, als sie am 6. auf den Hohen von Muhlenbach Stellung nahmen und eine Kolonne nach Petersborf bisponirten, um ihn auf seinem weiteren Rudzuge zu beunruhigen. Die Infurgenten verloren auf der Retirade abermals 700 Gefangene und 2 Kanonen. Viel zum Siege trug auch ein gleichzeitiger Ausfall ber f. k. Befatung in Karlsburg, zur Beunruhigung Muhlenbachs unternommen, bei, welche bei biefer Gelegenheit eine feind= liche Fahne eroberte. Bem retirirte nach Szas - Varos uud ließ in ber Nacht abermals Barrikaden bauen. Puchner entsendete hierauf zwei Umgehungskolonnen und griff den Ort am 7. um 9 Uhr Morgens an. Der Sturm gelang. Der Feind zog fich mit Berlust von 2 Kanonen gegen Deva zuruck, brach die Brucke über ben Kluß Strelia bei dem Dorfe Piski ab und besetzte das jenseitige Terrain. Um 8. war Rasttag. Auf die Nachricht, daß der Keind bedeutende Verstarfung an Mannschaft und Geschut von Urad her erwarte, beschloß Puchner einen neuen Ungriff, welcher auch am 9. Punkt 8 Uhr Morgens begann. Der Kampf wurde von beiden Seiten mit vieler Hartnackigkeit geführt. Schon waren einige feindliche Geschütze demontirt und die Brucke schien genom= men, als eine eben nicht ehrenhafte Lift bas Blatt wendete. Als namlich die f. f. Sturmkolonnen im Vorruden über die Brude begriffen waren, nahm ein feindliches Bataillon feine Fahne übergebend bei Fuß und feine Offiziere riefen: es wolle fich ergeben. Dies veranlagte die Kaiferlichen, das Keuern auf diesem Punkt einzustellen, um die sich ergebende Truppe zu entwaffnen, als biefe ploglich eine Decharge gab, durch Ausschwenken einiger Züge 3 Geschütze bemarkirt wurden, und ein morderischer Rartatschen= regen die Raiserlichen niederschmetterte. Der Sieg neigte sich auf Seite des Keindes, doch wurde die Ordnung in den kaiferlichen Reihen hergestellt, die Brucke wieder genommen, der Feind ge-

worfen und der Kampf erst eingestellt, als fast die lette Patrone, was bei einem Kampf von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmit= tags nicht anders der Fall sein konnte, verschossen war. Der Ber= lust war beiderseits bedeutend. Aus diesem Mangel an Munition zog sich Puchner in die Position zwischen Szaspian und Alving zurud. Dort wurde der rechte Flugel in der Nacht vom 10. auf ben 11. Februar zurudgedrangt, zog fich aber ohne Verluft nach Rarlsburg, wie überhaupt im Berlaufe diefer und der weiteren Operationen nicht ein kaiferliches Geschütz in die Hande bes Keindes fiel. Durch die Nachricht von dem neuen Gid= und Treu= bruch der Szekler, welche der ruffische General Engelhardt am 4. Februar von den Sohen bei Petersberg geworfen und über den Altfluß zuruckgejagt hatte, fand sich FME. Puchner bewogen, in die Umgebung von Hermannstadt zurückzukehren, wohin ihm Bem jedoch nicht folgte, sondern erst nach einem Marsch die Maros aufwarts nach Mediasch zog und seine Vorposten bis Frauen= dorf vorschob. Um 16. überfiel das treulose Bolk der Szekler in einer Kolonne von 7000 Mann Schafburg, bas die schwache Garnison in guter Ordnung raumte. Dagegen schlug Obrist Urban, der schon fruher einen brillanten Ueberfall bei Tichuta aus= geführt, bei Baversborf ben Insurgentenobriften Rigto, nahm ihn schwer verwundet nebst 2 Offizieren und 200 Mann gefangen und erbeutete eine f. f. Estandarte, eine Trifolore, 3 Rano= nen, 2 Munitionskarren, viele Waffen, Bagage und Proviant. So standen die Dinge in Siebenburgen gegen Ende des Februar. Der Feldmarschall begab sich um diese Zeit mit der Reserve

Der Feldmarschall begab sich um diese Zeit mit der Reserve in's Feld, verlegte am 26. sein Hauptquartier nach Gydngyds und gab dem FME. Schlick, welcher am selben Tage in Petersväsara eintraf, den Befehl, sich am 26. über Verpeleth mit der Hauptarmee zu vereinigen, um die Insurgenten mit vereinten Kräften anzugreisen. Um 26. rückten die Kolonnen Webna und Schwarzenberg gegen Käpolna und Käl vor und stießen um 2 Uhr eine Stunde Weges vor Käpolna auf den Feind, welcher mit seise

nem linken Flügel vor Ral fand, den Wald zwischen Ral und Rompolt befett hielt, und seine Aufstellung bis über die Saupt= straße, welche von Byongyos nach Kapolna fuhrt, ausgedehnt hatte. 218 die erften Kanonenschuffe bei der Rolonne Schwarzen= berg gehort wurden, griff auch FME. Wrbna feinerseits den Feind an, ber bedeutende Streitkrafte entwickelte. Die Ungarn zeigten Unfanas die Absicht, die ofterreichische linke Flanke zu bedrohen, indem sie eine waldige Sohe nahmen und mit 2 Bataillons befetten. Eine Rompagnie vom 6. Feldiagerbataillon und 2 Rom= pagnien Erzherzog Stephan warfen sie jedoch durch einen kuhnen Bajonettangriff und befetten biefen wichtigen Punkt. Bierauf versuchte Dembinski, der die Ungarn kommandirte, das kaiserliche Centrum zu durchbrechen, indem er seine Ravallerie zwischen beibe Kolonnen bisvonirte. Zwei Divisionen Civallart-Uhlanen kamen, nachdem fie eben erft ein feindliches in Masse stehendes Infante riebataillon auseinander gesprengt hatten, diesem Ungriff mit feltener Entschloffenheit zuvor, und warfen, unterftutt von einer Abtheilung Kreß-Chevaurlegers, ben Feind mit Berluft zuruck. Diefer zog sich nun auf allen Punkten zuruck und wurde bis Rapolna und Ral verfolgt, wo die einbrechende Dunkelheit dem Gefechte ein Ende machte. FML. Schlick konnte an diesem Lage feiner Ordre, fich uber Verpeleth mit dem Gros der Urmee zu vereinigen, nicht nachkommen, ba er bas enge Defilee bei Strok vom Keinde besett fand und es erst des ungunftigen Terrains wegen nach einem langwierigen Gefechte nehmen konnte. Der Unbruch der Nacht zwang dann sein Korps in dieser Stellung zu bivouakiren. Um 27. fruh ließ der Feldmarschall den Ungriff fortseten, nachdem er durch das in seiner linken Flanke lebhaft unterhaltene Geschützfeuer von dem Berannaben Schlich's unterrichtet worden. Letterer trieb die Ungarn bis Verpeleth vor sich her, wo sie sich hartnackig hielten. Das Dorf wurde jedoch von ber Brigade Kriegern genommen. Der Feind floh in Gile nach ben Hohen. Gine Abtheilung ward in die Gebirgeschluchten in der Richtung gegen Erlau geworfen, der größere Theil aber wandte fich seinem Centrum zu, welches, von der Brigade Wyß aus Rapolna geworfen, fich auf der Miskolczer Sauptstraße zurudzog. 3mei Versuche Rapolna, den Schluffel der Position, wieder zu nehmen miglangen. Nachdem es dem Feind nicht gelang, die Brigabe Wyg durch feine gahlreichen Geschütze baraus zu vertreiben, Die Brigade Colloredo aber indessen durch das in gleicher Sohe liegende Dorf Dobro vorgedrungen war und die rechte Flanke feiner Ungriffskolonnen bedrohte, so beeilte er sich die Sohen zu Auf dem rechten Flügel ruckte FME. Schwarzenberg bis zu dem Dorfe Kal vor, bas mit Sturm genommen wurde. Die weichenden ungarischen mit zahlreicher Artillerie versehenen Streitfrafte bezogen bann eine Stellung bei Maklar. Nach einer Stunde Verfolgung machte der einbrechende Abend und die Ermudung der Truppen den Larm der Schlacht verstummen. Bei ber Einnahme von Rapolna wurde das in Effegg von der f. f. Kahne abgefallene Bataillon Zanini, welches die Kirche befetzt hatte, gefangen. Außerdem gahlten die Ungarn an 2-300 Todte und verloren 900 - 1000 Gefangene, 15 Offiziere und eine Kahne. Der ofterreichische Verluft mar weit geringer.

Der Feind verließ auch seine letzte Position, da FME. Schlick, welcher gegen Erlau zog, seine Ruckzugslinie gegen Miskolcz und Tokai bedrohte. Der Marschall ruckte am 23. auf der ganzen Linie vor und verlegte am selben Tag sein Hauptquartier nach Maklar, nachdem der Feind es eben verlassen, um sich in der Richtung gegen Mezdkövesd auf seine dort zusammengedrängte Urridregarde zurückgezogen, wobei es zu einem heftigen Urtillerieund Reitergesechte kam, indem das Kurassierregiment Preußen, welches auf seinem raschen Marsch auf die ganze ungarische Kavallerie stieß, auf die Brigaden Wyß und Montenuovo replirte und von diesen aufgenommen wurde. Um 1. März unternahm der Fürst eine große Rekognoscirung längs der ganzen Ebene, die sich von Mezdkövesd über Istvan bis an die Theiß zieht,

welche jedoch wegen des großen Nebels und Schnee's nicht die nothigen Resultate gab. Einstweilen mandvrirte das Korps des RME. Schlick immer in der rechten Flanke der Ungarn, welche dadurch genothigt waren, noch im Laufe des Tages Mezokovesd zu raumen und sich gegen Porofilo zurudzuziehen. Die Brigade Deym besetzte den geraumten Ort. Gegen Mittag, als sich der Nebel etwas verzogen, meldeten die Avantgarden den Abmarsch des Feindes in der Richtung gegen die Theiß und seinen Ueber-gangspunkt bei Tisa-Fured. Der Marschall disponirte sogleich 3 Brigaden auf die Rudzugslinie der Insurgenten, deren Nachhut auch bei Szemere ereilt wurde. Bei Eger-Farmas versuchte ber Keind ben letten Widerstand, ward aber geworfen und biefer Ort noch am Abend von den Desterreichern besetzt. Gine Brigade bes 1. Armeekorps unter Zeisberg ward von Besenyo auf ber Straße nach Porofilo entsendet und am 2. Morgens war die ganze Urmee im Vorruden gegen die Theiß, doch schien es nicht gera= then, den Uebergang über diesen Fluß zu forciren, obgleich die Division Ramberg Kaschau erreicht hatte und rasch nachruckte. In Diffa-Kured wurde Dembinski im Namen der ungarischen Urmee wegen seiner schlechten Dispositionen arretirt. Kossuth brachte ihn nach Debreczin und Better erhielt das Dberkommando.

Bei Komorn war es auf dem rechten Donauufer schon zu mehren Gesechten zwischen der Besatung und der Brigade Leberer gekommen. Die Garnison machte namlich am 17. und 24. Februar Aussälle, die aber kräftig zurückgeschlagen wurden. Endlich traf die Division Simunich am linken Donauuser ein. Die hierzu gehörige Brigade Beigl hielt am linken Ufer der Waag, die Brigade Sossan besetzte die Insel Schütt, hierauf ging es an den Bau einer Schiffbrücke dei Gönyd zur Verbindung beider Donauuser, und mit dem Eintressen des Belagerungstrains von Leopoldstadt sollte die Beschießung der Festung beginnen. Um 5. März war Kürst Windischgräß bereits wieder in Ofen eingetrossen.

## Achtes Kapitel.

Neue strenge Verordnungen. — Befestigungen. — Streifzug gegen die Coistos. — Unterthänigkeitsakte. — Strafurtheile. — Nückzug der Kaiserlichen. — Welden, Oberbefehlshaber. — Allgemeine Betrachtungen. — Unfälle in Siebenbürgen. — Bem in Hermanstadt. — Puchner's Korps in der Walslachei. — Unfälle im Banat. — Ueberfall bei Szolnok. — Schlacht bei Hatvan. — Treffen bei Tapio-Vicoke. — Affaire bei Waißen. — Treffen bei Nagh-Sarlo. — Belagerung und Entsah von Komorn.

Muf Handel und Wandel hatte die am 2. Marz erlassene Kund= machung des Generalkommando belebend und beruhigend eingewirkt, daß eine Außerkurssetzung oder Konfiskation der ungari= schen Noten im Privatverkehr für Ungarn keine Unwendung habe. Um desto erschütterndern Gindruck machte die fürstliche Proklama= tion vom 8. Marz, fraft welcher direkter oder indirekter Verkehr mit den Rebellen, Sandelsverbindung, ungiltige, d. h. vom Mi= litarkommando nicht visirte Passe, Waarensendungen, Bufuhr von Lebensmitteln, Rohstoffen und Kunfterzeugnissen, Berzollungen, Bolleten, Erlaubnificheine der Dreifigstamter der standrechtlichen Behandlung unterzogen, die Waaren konfiscirt und zu Gunsten des Aerars verkauft, und die f. k. Truppen mit der Aufrechthal= tung dieses Erlaffes beauftragt wurden. In der allgemeinen Befturzung über diese Magregel erregte die von Seiner Majestat bem Kaiser Franz Joseph I. am 4. Marz bewilligte oder oktroirte Reichsverfassung für die Gesammtmonarchie und die Auflosung bes Kremsierer Reichstages nicht die Sensation, welche sie zu anbern Zeiten ganz gewiß erweckt haben wurde. Die Spannung ward bei dem Erscheinen der Verordnung vom 10. Marz noch

veinlicher. Es hieß darin: alle Requisitionen haben von jest an Die an bem Aufruhr betheiligten Burger, Ebelleute, Stadte und Gemeinden zu leiften, alle bei dem Unmarsch der f. f. Truppen fich entfernenden Romitats=, Distrikts=, Stadt= und Gemeinde= vorsteher, Grundherren und offentlichen Beamten seien mit ber augenblicklichen Konfiskation ihres beweglichen wie unbeweglichen Bermogens zu bestrafen, sonstige Requisitionen bei lonalen Unterthanen follen gegen Quittung und Erfat aus ber konfiscirten Sabe vorgenommen werden, den treuverbliebenen Landesbewohnern verbleibe der Unspruch auf Entschädigung des erlittenen Schadens, das betreffende Komitat, ja felbft bas Land muffe das Plus erganzen, falls die vorgenommenen Konfiskationen zu bem vollen Ersat der verschiedenen Entschädigungen nicht ausreichen wurden. Ein vollig vernichtender Donnerschlag, der schon fruher und zwar am 8. Marz fiel, war die Berordnung des Fürsten: daß die ungarischen Banknoten zu 1 und 2 Gulben, die einen Metallstock befagen, bis zu dem Betrage von vier Millionen Gul= ben bis zu einem bestimmten Termine in f. f. ofterreichisches Da= piergeld von gleichem Nennwerth umzuwechseln seien, daß jedoch vom obigen Tage angefangen in keiner offentlichen, Merarial= und Landeskaffe die ungarischen Noten zu 5 und 100 fl. (spater auch die Zehner), als ein Haupthilfsmittel der Rebellion, mehr angenommen werden durften, dagegen follten alle Zahlungen aus die-fen Kaffen in ofterreichischem Papier- und Silbergeld geleistet werden. Nun fing die wucherische Agiotage mit den Koffuthnoten erst recht zu bluben an und Taufende von Gulden gingen Privatleuten verloren, wurden von Maklern gewonnen; benn die Lette= ren wußten fich trot aller Strenge und Wachsamkeit in ununter= brochener Verbindung mit den von ungarischen Truppen besetzten Landestheilen Ungarns zu erhalten. Wenig Beruhigung gewährte ber Erlaß: daß die von reicheren Landleuten eingegangenen Berbindlichkeiten gegen die Stellvertreter ihrer als Rekruten ausge= hobenen Sohne null und nichtig, und demgemäß nicht einzuhalten

seien. Die Ugiotage mit den ungarischen Banknoten wurde nun burch den Umstand herabgedruckt, daß man an der Rettenbrucke am Pefther Rai ein gemauertes Blockhaus aufführte, ben Brudenbauplat bis zu den Trancheen applanirte, welche das gleich= falls in ein Fort umgestaltete Neugebaude mit jener Brucke verbanden, und den zunächst wohnenden Hausherren und Parteien ben Befehl ertheilte, sich bei erster Ordre binnen wenigen Stun= ben aus ihren Quartieren zu entfernen. Naturlich daß die dreifarbige Bevolkerung baraus gunftige Erfolge ber ungarischen Waffen folgerte, keine Entwerthung der ungarischen Papiere fürchtete, und sich wohl nicht in der ersten Folgerung, aber doch in dem zweiten Glauben betrog. Budem spuckte es auch an der unteren Donau. Roghirten mit Bleiknopfpeitschen bewaffnet, die unter dem Hauptaufwiegler Kulop Streif- und Raubzuge unternahmen, bei Dunavecse ihr Unwesen trieben, doch von einem f. f. Detachement auseinander gesprengt wurden, posaunte die lugen= hafte Stadtfama als ein anruckendes Insurgentenheer aus.

Im Laufe des Monats Marz lief die Unterthänigkeitsakte des Komitates Liptau wie mehrerer Stadte und Marktflecken ein. Die militärisch-politische Untersuchungskommission veröffentlichte einige Urtheile, darunter jenes der Ifraeliten Kohn, Grünecke und Spiger, dann des christlichen Pesther Kausmannes F. Brunner, welche bei Schmuggelei von Monturs- und Ausrüstungssorten für das ungarische Militär ertappt wurden, deßhalb das meiste Aussehen erregte, weil bei diesem Falle nach der Proklamation des Fürsten die betreffenden Judengemeinden zur Leistung des Strafquantums von 20,000 fl. verhalten wurden. Die Pesther Gemeinde zahlte für die beiden ersten Inquisiten, die Usoder Juden aber — Spiger war ihr Dorfgenosse — machten sich eines

schonen Morgens aus bem Staube.

So kam der Upril heran und mit ihm eine rasche Wendung der Dinge. Die ofterreichische Urmee zog sich allmählich bis in die Ebenen der Hauptstadt zurück, und Alles deutete darauf hin, daß

ber Sieg die ungarische Trikolore begunstigt habe und es daher aus strategischen Grunden nothwendig geworden sei, die ofterreischischen Korps vor Pesthofen so zu vereinigen, daß diese Stadt in einem großen Bogen, ber fich von Palota, Rereftur bis Sorokfar ausdehnte, umschloffen bleibe. Das allgemeine Intereffe konzen= trirte sich naturlich auf diesem Punkt, die Neugierigen stromten in bas kaiferliche Seerlager vor bem Stadtwaldchen, taufende von Gaffern brangten fich auf den Straffen, um die über die Donaubrucke abfahrenden Bagagewagen zu mustern oder die Befrach= tung der Dampfschiffe zu beobachten, so daß sich der königt. Kom= miffar Savas bewogen fand, die Buge nach bem Lager zu verbieten und das Generalkommando die Zusammenrottungen auf ber Straße bei schwerer Strafe unterfagte. Naturlich, daß bei diefer Sachlage in der unmittelbaren Nachbarschaft, wie bei den Hiobsposten aus Siebenburgen und dem Guden Ungarns, die mittelst Kundmachung vom 10. April in Umlauf gesetzen Unweiweisungen auf die Landeseinkunfte Ungarns mit 3mangekurs und in Rategorien von 5, 10, 100 und 1000 fl. C.-M. nur mit Mißtrauen im Sandel und Wandel angenommen wurden.

Um 12. d. M. wurde Se. Ercellenz der F3M. Belben mittelst allerhöchsten Handschreibens mit dem Oberkommando der in Ungarn und Siebenburgen operirenden k. k. Urmee beauftragt, und der FM. Fürst Windischgrätz nach Olmütz an das kaiserliche Hossager berufen. Belden überzeugte sich bei seiner Unkunst bei dem Heere, daß die ungarische Kampagne aufs Neue begonnen und die Urmee in einer konzentrirten Position in Nordwestungarn aufgestellt werden müsse. Sein erster Urmeebefehl deutete klar auf ein derlei Vorhaben hin, da er das nothwendige Zersplittern der Urmee bei jeder Vorrückung als die Ursache der in letzterer Zeit sich so ungünstig gestalteten Operationen bezeichnete. Es wurden demnach alle Unstalten zu einem strategischen Rückzug in zwei Kolonnen nach Norden und Süden angeordnet, die bevorstehende Räumung von Pesth durch Maueranschlag angezeigt, in der Nacht

vom 23. auf den 24. Upril der Uebergang über die Donau be-

werkstelligt und die Schiffbrude angezundet.

Damals war die Phase, in welcher die magnarische Schild= erhebung die merkwurdigste Familienahnlichkeit mit der ersten franzosischen Revolution hatte. Geschichtschreiber Hormanr anti= zipirte in seiner dem Fürsten Metternich gewidmeten Fortsetzung der Millot'schen Weltgeschichte mit der Schilderung der Letteren die Siftorie der Erfteren. Bei allem verworrenen Sandeln im Innern, bei der planlosen Geldgebahrung, bei den verschiedenen 3wistig= keiten zwischen den polnischen und ungarischen Generalen, bei der Romodie der Ordensverleihungen in Debreczin, bei der schmach= vollen Geschichte mit Graf Doon Bichy's Diamanten, wodurch sich &. Madaraß als Polizeiminister unmöglich machte, blieb in Ungarn wie in Frankreich der folgerechte Bang ftaunenswerth, welcher in der Fehde mit der trefflichen Sausmacht Defterreich's ben Sieg nach und nach immer überraschender, immer ununter= brochener an die Kahnen der Revolution fesselte. Koffuth defretirte wie Barrere das Aufgebot der Nation in Maffe durch den Landsturm, wenn er auch nur die von dem Reichstag bewilligte Unzahl Refruten auszuheben schien, und sette unermegliche Unftrengungen zu ihrer Ausruftung in's Werk. Alle Manner follten Waffen schmieden, oder diese und Lebensmittel den Armeen nachführen, Weiber und Kinder sich der Pflege der Verwundeten wid= men, alle offentlichen Gebäude in Kafernen verwandelt, alle Glocken in Kanonen, alles Blei in Kugeln umgegoffen, in allen Rellern Salpeter gegraben, alle zum Ackerbau nicht unumganglich nothigen Pferde vor die Kanonen gespannt werden u. f. w. Better, Dembinsfi und Bem ersetten theilweise ben berühmten Carnot, wenn sie auch nicht dessen Talent besaßen. Die ersten Auftritte bei Mons und Tournay in Frankreich im vorigen Jahr= hundert, wo einige Schuffe der Desterreicher solch panischen Schrecken hervorbrachten, daß Dillon von den eigenen Soldaten ermordet, und bei'm Beerhaufen Biron's "rette fich, wer kann!"

bie einzige Losung ward, wo ein preußisches Husarenregiment bei St. Menehauld bewirkte, daß Dumouriez sein kleines Heer mehrere Tage hindurch gar nicht mehr zum Stehen bringen konnte, hatten die gebieterische Nothwendigkeit anschaulich gemacht, neue Silfsquellen zu offnen und in einem neuen Gange aller Dinge ein gang neues Rriegssyftem zu befolgen. Derlei Scenen panischen Schreckens fanden auch in Ungarn bei Babolna, Moor, wie auf der gesammten Sporenretirade von Preß= burg bis nach Budapesth in den Insurgentenreihen statt. Wenige einfache Blide zeigten auch hier ben wahren Weg. Es mußte durchaus ein Kriegssystem sein, bessen erste Grundlage Ueber=macht war. Ueberall auf der kurzesten Linie gegen den weit ausgesponnenen und daher nirgends ftarken ofterreichischen Korbon vorbrechen war die Basis ber magnarischen Operationen. In ber Möglichkeit eigener beständiger Ublösung und Erneuerung, in der Möglichkeit raftlofer unaufhorlicher Beschäftigung des Gegners, eben durch die momentane Uebermacht stets in der Mog= lichkeit zu überflügeln, in der Wahrscheinlichkeit mit Opfern, die man nicht zu scheuen brauchte, durchzubrechen, in dem glück- lichen Umstande fast in jedem Stadt- oder Landbewohner einen verläßlichen Spion zu besitzen, hatte ein ungarischer Obergeneral wie weiland die französischen Heerführer ein Uebergewicht über weit erfahrnere, ja über die gelehrtesten Feldherren.

Die Ueberzahl sichert in der Regel auch unsehlbar den ungeheuern Vortheil der Offensive. Da die Heere Desterreichs in Wasfenübung und Kriegserfahrung vor den zusammengelaufenen und zusammengetriebenen Korps der Insurgenten so Vieles voraus hatten, war das Erste eher einzelne Komitate zu überschwemmen als Schlachtfelder zu gewinnen, und durch große strategische Wagnisse die Kunste und Kombinationen der sehlenden Taktik entbehrlich zu machen. Ein zweiter Grundsatz war den großen Krieg — eigentlich ist wohl nur der kleine Krieg der große — die dataille rangse ganz zu vermeiden und in lauter einzelne Gesechte

und Ueberfälle, in einen mahren Postenkrieg aufzulosen. Sierin hatte Roffuth's Heermacht in ben geubten polnischen Führern die besten Lehrmeister im sogenannten Partisankriege. Leichtfußig und gut beritten waren die Ungarn von jeher, sie waren aber auch viel leichter als die Raiserlichen, da fie fast keine Bagage mit sich fuhr= ten und das Verpflegungsbepartement Unfangs zu einer terra incognita gehorte, sie besaßen zudem mehr Ranonen und zahlreichere Reiterei, Vortheile, welche auf den unübersehbaren Pußten Dannoniens unermeglich blieben. Die Urmeen des Raifers schwächten sich zudem, je weiter sie vordrangen, da sie alle festen ober wichtigen Punkte besetzen mußten, mahrend die Insurgenten desto stårker wurden, je weiter und kuhner sie ihre Kreuzfahrten ausdehnten. Dies erhöhte ihre Beweglichkeit in's Unglaubliche, und Gorgei konnte wie der Marschall von Sachsen sagen: er habe mehr Treffen durch die Kuße als durch die Urme seiner Soldaten gewonnen. Bu der Uebergahl, zu der größeren Beweglichkeit und Leichtigkeit fügte nun der Freiheitsschwindel wie das neue, dem Ehrgeiz und dem Jugendfeuer so gunftige Beforderungssystem, die maßlose Verschwendung an Gagen, Lohnungen und klingenden Belohnungen einen fürchterlichen und unermüdbaren Nachdruck hinzu. Republikanische Hymnen, fanatisirende Reden, ein= zelne Beisviele todverhöhnender Ruhnheit im Ueberseten von Klussen, Ersteigen schwindelndhoher Positionen, endlich auch berauschende Getrante: die ganze Berkettung zahllofer Wechselwirkungen muß man parteilos überblicken, wenn man fich die Begebenheiten des franzosischen wie des magnarischen Revolutions= frieges einigermaßen entrathseln will. Wir haben die Worte Hor= mayr's fast buchstablich zitirt, weil sie den Glückswechsel bei Csibakhaza, den Ueberfall von Szolnok, wo die Karger'sche Bri= gade am 5. Marz durch siebenfache Uebermacht theilweise auf= gerieben wurde, endlich ben Marsch ber Insurgenten von Tifa-Fured bis Pesth und Komorn erklaren helfen.

In Siebenburgen hatte das Kriegsgluck bereits im ersten

Drittheil bes Marz umgeschlagen. Nach bem am 2. Marz mit vieler Umsicht von dem Obristen van der Rull geleiteten Avant-gardegefecht bei Klein-Kapus wurde am 3. das Heer der Insurgenten aus brei festen Stellungen geworfen und zum Rudzug nach Medias gezwungen. Bem kommanbirte in Person und zahlte 100 Tobte, 360 Verwundete und 100 Gefangene, auch wurden ihm 6 Geschütze bemontirt und 2 Pulverkarren in die Luft ge= sprengt. Um 4. wurde bei Tagesanbruch der Ungriff auf Medias beschlossen, der Feind verließ es aber in der Nacht und zog vom rechten Kokelufer nach Schäßburg. Leider begann nun eine Reihe von Unfällen. Bem ließ damals das Gerücht verbreiten, die Straße von Medias nach Schäßburg sei unwegsam gemacht und alle Bruden abgebrochen, ließ auch Schafburg brei Tage und Nachte hindurch durch die ganze Urmee verschanzen. FME. Puchner ging leiber in die Falle. Er brach von Hermannstadt auf, darin die Ruffen und ein schwaches offerreichisches Korps als Befatung verblieben, und ruckte auf fehr beschwerlichen Wegen gegen Schaß= burg, die kurzere Strafe nach Hermannstadt preisgebend. Bem wartete die Unnaherung Puchner's ruhig ab, dann marschirte er in der Nacht ab, ließ aber zur Tauschung die Wachtfeuer brennen. Unaufhaltsam ging es nun auf Medias los, dort gonnte er seinen Leuten kurze Raft, ein forcirter Marsch und sein Beer stand am 11. vor Herrmannstadt. Gegen 3 Uhr Nachmittags begann ber Ungriff gegen die vor der Stadt aufgestellten numerisch zu schwa= chen Ruffen, die sich langsam in die Stadt zogen, und als diese Abends umgangen wurde, nach dem Rothenthurmpaß wendeten. Auch dieser wurde am 16. geraumt. Puchner traf, aller seiner Kriegsvorrathe beraubt, erst am 13. in der Nahe von Hermannstadt ein, und begab sich, das Kommando dem GM. Kaliany anvertrauend, mit dem siebenburgischen Generalkommando und einem kleinen Korps nach Rimnik. Kaliann eilte nun gegen Kron-stadt und die Russen verschanzten sich in der k. k. Kontumaz an ber außersten Granze. Bem folgte mit seinem Beere. Mittlerweile

hatte der russische General Lüders Befehl zur Räumung Kronsstadts ertheilt. Dies und der Mangel an Proviant und Munition bewogen den GM. Kaliany, sich am 20. März mit seinen Truppen in die Wallachei zurückzuziehen. Die k. k. Streitkräste mochten im Ganzen nicht mehr als 12,000 Mann zählen, die später über Crajova und Orsova den Marsch nach dem Banate antreten sollten. Somit war ganz Siedendürgen verloren, die Festung Karlsburg ausgenommen, die sich aber trotz des Witwortes des großen Kaisers Joseph: "Schade, daß sie nicht auf Rädern steht, man könnte sie wo anders hinrollen," als das siedendürgsische Gibraltar erwies, und die zum späten Tage des Entsages als

ein uneinnehmbares Bollwerk aushielt.

Auch in Subungarn begünstigte der Kriegsgott plöglich die ungarische Trifolore. Leider waren die serbischen Hilfstruppen abmarschirt. Um 22. März ergriffen die Magyaren wieder die Offensive gegen die Serben. Perczel begann abermals einen vom Glück geleiteten Zug. Sein Zusammenstoß mit den Kaiserlichen bei Zombor, Sirig und Horgos war sieghaft. Nun drangen die Insurgenten auf mehren Punkten der Backka ungestüm vor. Perczel und Graf Kasimir Batthyany marschirten auf Peterwardein, die Garnison verstärkend und mit frischen Lebensmitteln versehend. Gleichzeitig unternahm die Garnison der hartbedrängten Festung einen Ausfall (am 29. März), wurde jedoch mit Verlust von 150 Todten nehst 3—400 Verwundeten zurückgeschlagen, auch flog ein Munitionskarren in der obern Festung in die Luft. In Folge dieser Diversion wurden alle Kaiserlichzesinnten sum Abmarsch bewilligt. Das Generalkommando mit FML. Blagoewich, FML. Zahn und allen pensionirten Offizieren verließen die Festung und begaben sich zu dem k. k. Gernirungskorps. Mittlerweile hatte Graf Nugent Zombor geräumt. Perczel wandte sich nun wieder nach der Backka und erstürmte am 2. April das dis jeht unbezwungene Szent-Tamás und die Römerschanzen. Der

Ort ging in Flammen auf und blutige Grauel sollten die zahlsreichen Niederlagen rachen, welche die Ungarn bisher von diesem Bollwerk und Site ferbischen Heldenmuthes erlitten hatten. Die Bergeltung blieb nicht aus. Perczel wagte sich in das Herz des Granzbataillons und zeigte sich vor Vilovo, wo sich der tapfere Raite Stratimirovich, als Coeur de lion schon voriges Sahr in Szent Tamás bewährt, verschanzt hatte. In einer finstern Nacht verließ nun Letzterer seine Schanzen und ergriff, wiewohl er dem Plane gemaß vor der Sand nur die Defenfive beobachten follte, unvermuthet die Offensive. Die überraschten Magn= aren wurden geworfen und zogen fich nach Racs zuruck. Um 19. gelang es Perczel die letztere Schlappe auszuwehen und das von den Raiten wieder besetzte Alt-Becse nach einem kurzen Gesecht auf's Neue zu nehmen. Auch am 24. April und zwar bei Ki= kinda fielen die Würfel günstig für die Insurgenten, und die Kaiserlichen traten den Rückmarsch nach Melencze an. Um 25. fiel Torok. Berfe den Magyaren in die Hande. Bem hatte ins beffen Siebenburgen zu seinem Unftern verlassen — die Wallachen schritten namlich bald zu einer neuen Schilderhebung — um den unter Puchner wieder nach österreichischem Gebiet zurückgekehrten k. k. Truppen zu begegnen. Der gewandte Pole besehte Karan-sebes und war bereits am 19. April in Lugos, während sich bie Desterreicher in ber Richtung nach Temesvar zurückzogen. Um 29. Upril behauptete M. Perczel zwischen Jankahib und Ulemer abermals das Feld und besetzte Tags darauf Groß-Beckkerek. Der Bereinigung ber Korps Bem's, Perczel's und Becsen's stand nun nichts mehr im Wege. Also standen die Dinge auf bem Kriegsschauplate in Subungarn.

Bei den beiden Hauptarmeen war im Monat Marz bis auf den gelungenen Ueberfall bei Szolnok kein entscheidender Schlag gefallen. Die Kaiserlichen konzentrirten sich während des garstigen langen Regenwetters in der Nähe von Pesthofen. Ueber den erswähnten von dem später vor Ofen gefallenen Generalstäbler

Rleinheinz entworfenen und von Damjanich ausgeführten Sandstreich bei Szolnok wurde seiner Zeit so viel gesprochen und berfelbe von der siegenden Partei so übertrieben, daß einige nahere Details von Interesse sein durften. Die Ueberumplung geschah am 5. Marz. Die Brigade Karger bestand aus 2 Broober. 3 Bataillons bes 3. Banalregimentes, 1 Bataillon Erzherzog Karl-Infanterie, 2 Eskabronen Raifer-Dragoner, 1 Division Banderialhusaren und zählte nur 9 Geschütze. Die Uebermacht bes Feindes gab 7-8 Mann auf Ginen und 48 Rano= nen spieen auf die in der Ebene ohne Deckung aufgestellten Desterreicher einen Sagel von Rugeln und Granaten. Von allen Seiten in ein furchterliches Rreugfeuer genommen, fant bie Brigabe wie ein Fels im Meere. Das Brooberbataillon warf brei fturmende Honvedbataillons mit dem Bajonett, die Banderialhusaren zerstäubten ein viertes, das die Brooder in der Flanke fassen wollte. Mittlerweile erlag die Dragonerdivision den wieder= holten Ungriffen ber. Hufaren, um spater bei Raacs vollgiltige Revanche zu nehmen. Die k. k. Artillerie, welche drei volle Stunden den feindlichen 48 Geschützen Schuß fur Schuß erwiderte, mußte nun hinter die Infanterie fluchten, um nicht genommen zu werden, und jest sturzten 16 Schwadronen Sufaren auf die ichon ftark gelichteten Bataillone, um fie zu durchbrechen. Dreimal-suchten die Dollmans vergeblich in die Quarree's zu bringen, welche nach jedem abgeschlagenen Schof ruhig den Ruckmarsch fortsetten. Von der feindlichen Urtillerie mit Rugeln und Granaten beworfen, von der Reiterei unermudlich umschwarmt, ward die erschöpfte Infanterie nach zwei morderischen Marsch= stunden endlich von der Brigade des GM. Ottinger aufgenom= men, beffen Kavallerie nun ihrerseits die Husaren in die Arbeit nahm. Der Verlust ber Karger'schen Brigade mar namhaft. Die Kanonen, welche in dem Bruckenkopfe über ber Theiß fanben, so wie die meisten Munitionskarren und der größte Theil ber Bagage fiel dem Feinde in die Hande. Nach Ausfage des

k. k. Militärs blieben 8—10 Offiziere und 4—500 Mann todt oder verwundet auf dem Schlachtfelde. Unrückende Berstärkungen bewogen zwar die Ungarn abermals über die Theiß zu gehen und sich dort zu verschanzen, doch wurde Szolnok nicht formlich mehr von den Desterreichern besetzt. Streifpatrouillen beider Heere

rekognoscirten zeitweise befagten Flecken.

Gegen Ende Marz begannen die entscheidenden Operationen en gros. Da die Details in den Bulletin's des Furften nicht angegeben wurden, so sind wir gezwungen die magyarischen Ur= meeberichte zu benützen, ohne deren Gewissenhaftigkeit und Treue verburgen zu wollen. Da Vetter, der zum Oberbefehlshaber der magyarischen Armee ernannt worden, und im Vereine mit Demsbinski die Operationsplane entworfen, in Tiga-Fured in Folge einer Verkuhlung schwer erkrankte, so übertrug Rossuth, der sich personlich im Hauptquartier befand, das Oberkommando des vereinigten Heeres, das aus den Korps Gorgei, Damjanich, Mapka und Aulich bestand, seinem Rivalen Gorgei, als bem im Rang Aeltesten der anwesenden Generale. Die Ungarn standen den Raiserlichen im Galnathale von Macsa bis Femfzaru in einer starken befestigten Stellung gegenüber. Die Operationen nahmen in zwei Direktionen ihren Fortgang. Eine Heersaule rückte auf der Straße von Gyöngyös vor, die übrigen Kolonnen umgingen Sagberenn, vereinigten sich bort und festen bann auf Bruden über die Zagyva und Tarna. Hierdurch mandvrirten fie Hatvan gegenüber in der Flanke des Feindes. Gorgei, nunmehr Dbergeneral, übertrug bas Rommando feines Korps bem Dbriften Gaspar, der nach der Uffaire bei Hatvan zum General avancirte. Dieser Ort wurde am 2. April von den Ungarn mit Sturm genommen. FME. Schlick gab nunmehr, um bei ber großen Ueber= macht ber Insurgenten ben Rudmarich feines Rorps nach Gobollo zu decken, dem Hauptmann v. Kalchberg von Prohaska-Infan-terie den Befehl, die Brucke hinter Hatvan zu zerstoren. Kalch= berg, obwohl an einer Salsentzundung leibend, benutte bas

gunftige Terrain, vertheidigte mit feiner fleinen Schaar ohne andern Suffurs diesen gefährlichen Punkt von 4 bis 6 Uhr Abends mitten unter dem heftigsten Geschütz und Rleingewehr= feuer, bis die Zerstorung der Brucke bewirkt mar, hielt so die Sturmenden vom weitern Bormarich ab, und brachte feine gange Rompagnie mit allen Bleffirten bis auf fieben Todte zuruck. Satvan lag in Usche. Die übrigen Kolonnen zogen fich wie gefagt gegen Jagbereny. Um 4. stieß Klapka's Urmeekorps bei Sapio-Bicske auf die kroatische Brigade SM. Rastich. Der tapfere General ergriff sogleich die Offensive und warf die Ungarn mit gefälltem Bajonett zuruck, bei welcher Gelegenheit von 12 erbeuteten ungarischen Kanonen 4, die bespannt waren, sogleich in Sicherheit gebracht, 8 aber vernagelt wurden. Rlapka fah fich ge= nothigt zur Retraite zu kommandiren; bei Ngan-Rata sammelte fich jedoch sein Korps und vereinigte fich dann mit den Streit= fraften, welche Damjanich herbeiführte. Die numerische Ueberlegenheit entschied nun den Stand der Schlacht, und das Armeekorps bes Ban trat ben Rudzug über Roka an, um fich an Windischgrat und Schlick anzuschließen. Der rechte ungarische Flügel nahm Nach= mittags Ufid und Bag. Nun fam es zu bem Blutbade bei Iffafeg. Dieser Ort ward von den Insurgenten besetzt, wurde aber bald geraumt, und mehre ungarische Bataillons mußten en deroute zuruckweichen. Der eigentliche Schauplat des Kampfes waren drei steile, mit dichtem aber dunnstämmigen Walde bewachsene Soben. Dreimal wurden die Magyaren zuruckgeworfen, der vierte Sturm aber gelang und die Schlacht stand nicht langer, ba Gaspar auf der Hatvaner Straße voreilte, und der Keldmarschall fich daher aus ftrategischen Rucksichten bewogen fand, sein Sauptquartier Godollo ohne weiteren Kampf zu raumen. Die Ungarn befetten nunmehr Kerepes und Czinkota, eine andere Division, die auf der Eisenbahn vorbrach, drang bis Monor und Uello, während fich der rechte Flügel bis gegen Baigen ausdehnte. Gorgei, der keinen Sandstreich auf Pesth beabsichtigte, sondern fortwährend seine Hauptaufgabe, den Entsat der hart bedrängten Komorner Festung im Auge behielt, beschäftigte die österreichischen Truppen mit heftigen Scheinangriffen, indessen das Korps des General Damjanich direkt auf Waiten marschirte. Das dort befindliche Filialspital war bereits nach Pesth transportirt worden, und Damjanich traf daselbst auf die Brigaden Götz und Jablonovsky. Der tapfere Götz socht wie ein Gemeiner in den ersten Reihen und siel, von den Kugeln der polnischen Schützen duchbohrt, tödtlich verwundet — sein Tod erfolgte in Balde — in die Hande der Feinde. Görgei ließ ihn mit allen militärischen Ehren beerdigen. Damjanich behauptete die Stadt nach einem hartnäckigen Kampse, und die Kaiserlichen zogen sich nach Parkany zurück, wo sie auf

ber Schiffbrude nach Gran übersetten.

Da über ben eigentlichen Plan ber Ungarn nunmehr kein Zweifel oblag, so entschloß sich F3M. Welden, der das Oberkommando übernommen, die Hauptstadt zu raumen, doch wurde in Dfen eine Garnison unter bem eisernen General Benti zurudegelaffen, eine Falle, ber Gorgei wirklich, wie wir spater sehen werden, nicht entging. Das Hauptquartier wurde nach Babolna verlegt, mahrend ber Ban rudmarts aus ber rechten Klanke ab= marschirte und fur seine Person bereits Unfangs Mai unter Glockengelaute in Agram eintraf. Er übernahm bekanntlich bas Rommando ber Gubarmee in Ungarn. Gorgei, ber fich burch bie ermahnten Scheinangriffe überzeugt hatte, daß bas Gros ber Desterreicher noch vor Pesth stehe, ging in zwei starken Kolonnen, am linken Granufer, wie über Ipolnsagh direkt auf Leva vor. Hier waren am 18. etwa 30,000 Mann seiner besten Truppen jusammengezogen, mit benen er bei Ralna, Bars und St. Benebek in drei Heersaulen den Granfluß paffirte. FME. Wohlgemuth, Rommandant von funf Brigaden, etwa 15,000 Mann, die aus Mahren und Desterreich als Reserve hinter die Gran beordert worden waren, von biefer Bewegung in Kenntniß gesett, marschirte am 18. auf den 19. von Kemend ab, um

zwischen Malas und Bese dem Feind entgegen zu rücken. Dieser war indessen mit seiner ganzen Macht — der österreichischen um das Doppelte überlegen — zwischen Verebely und Nagy-Sarlo in Schlachtordnung aufgestellt. Ein sieghafter Ungriff der Brigade Fablonovsky auf Nagy-Sarlo mißlang, da der Ort in Brand gerieth. Der Feind suchte indessen den rechten österreichischen Flügel zwischen der Gran und Nagy-Sarlo zu umg hen, während er von Verebely herab dasselbe Mandver gegen den linken Flügel auszusühren gedachte. Das hartnäckige Gesecht hatte bereits von Morgen dis Mittag gewährt, und FML. Wohlzgemuth beschloß daher, seiner Ordre gemäß, seinen Rückzug hinzter die Neutra und selbst dis hinter die Waag fortzusezen, um, das Waagthal und Preßburg deckend, durch die Insel Schütt seine Verdindung mit dem Komorner Belagerungskorps zu erzhalten. Um 20. rückte eine andere ungarische Kolonne, die discher bei Paßlo am Ipolysluß en reserve gestanden, auf dem rechten Granuser gegen Kemend und Gran herab und griff die dort aufgestellte Reservedivision Corich an, die sich, da FME. Wohlgemuth an diesem Tage bereits Neuhäusel passirte, sechtend gegen Gran zurückzog und die dortige Schiffbrücke abbrach.

Die Festung Komorn, das österreichische nie eroberte jungfrauliche Gibraltar, war nach dem Ruckzuge Görgei's auf Pests
cernirt worden, die eigentliche Belagerung konnte aber erst gegen
den 10. März beginnen. Schlechte Witterung, grundlose Wege
verzögerten fortwährend den Transport des schweren Geschützes
u. f. w., und so ward erst am 19. März der Batteriendau beendet. Um 31. März wurde die engere Cernirung bewerkstelligt,
und am 1. Upril kamen noch 12 schwere Kanonen und 2 sechzigpfündige Mörser. Trotz der heftigen Beschießung aus Kanonen,
weit treibenden Mörsern, aus Kaketen- und Kesselbatterien wurde
die Besatung jedoch keineswegs zur Kapitulation bewogen, selbst
das spätere Einverständniß Mak's trug keine Früchte, ja auch
Welden's energische Proklamation hatte keine Wirkung, und das

Bombardement währte auch den halben Upril über fruchtlos fort. Die Kanonen ber Belagerten bonnerten bis um Mitternacht bes 25. Diefes Monats, um Diefe Zeit überschritten Die unggrifche Avantgarde Knézics und die Korps Klapka und Damjanich in halbstundigen Zwischenraumen die Donau. Um 2 Uhr Morgens begann ber Sturm. Die Abtheilung Knezics und die Brigabe Dipold drangen zuerst ein, mit Unbruch des Tages nahm Klapka O'=Szony mit dem Bajonett und um 8 Uhr Morgens waren alle Schanzen in ben Banben ber Insurgenten. Das ofterreichische Belagerungsheer ftellte fich nun auf dem Wege gegen Acs vor dem Walde auf, willens einen konzentrirten Ungriff gegen die Ungarn zu unternehmen. Beide ungarische Armeekorps, welche die Donau passirt hatten, geriethen nun in ein hitziges Gesecht, und wurden dabei von einem Theile der Komorner Garnison — 4 Bataillone unter dem Kommando Gunon's, der fich schon früher und zwar am 20. April mit Verstärkung in die Festung geworfen - fraftig unterftutt. Der Entfat war geschehen, Die Raiferlichen brachen baher um 2 Uhr Nachmittags ben Rampf ab, und traten nun, nur von einer fleinen Ubtheilung Ravallerie verfolgt, einen wohlgeordneten Ruckzug an. Gorgei's eigener Schlachtbericht vom 27. und 29. April melbete nichts von erbeutetem Belagerungsgeschutz, boch wurden viel Munition und Proviant, Schieß- und Schanzgerath, Laffeten u. s. w. aufge-funden. Um 28. sturzte Damjanich mit seiner Kalesche und brach fich einen Kuß hart am Anochel. Mit jener Waffenthat und biesem Unfall schloß auch hier der Monat April. Gleichzeitig erhielt Gorgei von ber Junta in Debreczin ben unfinnigen Befehl, Dfen um jeden Preis zu nehmen.

## Neuntes Kapitel.

Einmarsch der Insurgenten in Besth. — Der 14. April in Debreczin. — Eibsormel. — Berschiedene Erlässe. — Belagerung und Erstürmung von Ofen. — Besth bombardirt. — Ministerium der Republik. — Berordnungen. — Zweite Schilderhebung der Wallachen. — Bem sieghaft im Banat. — Temesvar und Arad berannt. — Perczel's Zug. — Proklamation des Ban. — Seine Majestät der Kaiser übernehmen das Oberkommando. — Neues Wanisest. — Kriegsereignisse bei der Hauptarmee. — Welden tritt ab. — Lepte Sigungen in Debreczin. — Kücksehr der Junta. — Angrisse gegen das Ministerium. — Zervürfniss mit Görgei. — Flucht nach Szegedin.

Es lagt fich leicht denken, daß die Unhanger der Trikolore in Pefth am 14. April einen Jubeltag feierten. Bon ben Giebeln, aus den Kenftern flatterte die dreifarbige Kahne, eine Deputation bes Magiftrates eilte bie ungarischen Eruppen zu begrußen, ein= zelne Honveds und Hufaren wurden im Triumphe herumgeführt und mit Bandern und Blumen geschmuckt; Nachmittags ging es zu Fuß und zu Roß, in Wagen und Tilbury's nach bem Lager bes 2. Armeekorps unter Aulich in Czinkota, Lebensmittel und Getranke wurden hinausgeführt, und der Freudenrausch erreichte ben Gipfel, als spat Abends eines der abtrunnigen Bataillone vom Infanterieregiment Don Miquel in Pesth als Garnison einruckte. Schon Tags barauf wurde die bekannte Proklamation "Koffuths Stimme aus Godollo" überall verbreitet, ber fruhere Magistrat hatte ichon fruher seine alten Funktionen übernommen, viele Journale tauchten zu neuem Leben auf, die Straffenliteratur stand in voller Bluthe, Kossuths Gattin ließ burch einen Ausruf Budapesth's Frauen zur Pflege der kranken und verwundeten

Krieger auffordern, und nur die Mundungen auf den Wällen von Ofen blickten außer dieser prophetischen Bitte, als ein warnendes Memento mori auf das jubelnde Treiben und Larmen herunter. Um 26. Upril wußte man bereits, daß Kossuth seine letzte verdeckte Karte abgespielt und das Parlament durch eine donnernde Rede bewogen habe, seinen revolutionaren Uebergriffen die Krone aufzusetzen und die Unabhängigkeit Ungarns zu proklamiren, wie das letzte heilige Band, das die Magyaren mit dem erlauchten Kaiserhaus versband, zu zerreißen. Trübe, tiese Beklommenheit ergriff jeden Loyalen wie Weitersehenden bei dieser unerhörten, so unheilvollen Kunde.

Leider schloß sich auch das sparlich vertretene Dberhaus diesen und ben nun folgenden Befchluffen an. Allen ubrigen Staaten wurde Frieden und Freundschaft, ben turkischen und italienischen Bolkern ein Schut und Trutbundnif verblumt angetragen, bas zukunftige Regierungsfpstem follte in allen feinen Ginzelnheiten burch die Nationalversammlung festgestellt werden, mittlerweile aber ein Prasident mit sich beizugesellenden Ministern unter seiner und ihrer Berantwortlichkeit bas Land regieren, die Faffung ber in Diefen Beschließungen enthaltenen Grundfate in einem Manifest ward einem Ausschuß von drei Mitgliedern übertragen (man wählte hiezu die Reprafentanten Koffuth, Emerich Szacsvan und Stephan Gorove) endlich ernannte bas Saus mit Stimmeneinheit Ludwig Roffuth jum Prafidenten und beauftragte ihn mit ber Bildung eines verantwortlichen Ministeriums. Der Gesetvorschlag in Betreff des Gouverneur- und Ministereides ward aber erft am 5. Mai erledigt. Der Gid lautete: Eidesformel bes Gouverneur=Prafidenten. Ich N. N. durch die Nationalver= sammlung erwählter Gouverneur= Prasident schwore beim lebendi= gen Gotte — daß ich die Pflichten des mir auferlegten Amtes, unter meiner personlichen Verantwortlichkeit, so erfüllen werde, daß die Unabhängigkeit, Freiheit und Territorial Integrität Unsgarns aufrecht erhalten, und den durch die Nationalversammlung gebrachten Gesetzen und Beschlüssen Erfolg verschafft werde; so wahr mir Gott helse. — Eidesformel der Minister. Ich N. N. Präsident des Ministerrathes und Minister des Innern u. s. w. Repräsentant G. Kazinczy — wünscht eine Modisikation dieses Vorschlags, basirt auf die eigenen Worte des Gouverneur-Präsidenten in seinem an das Repräsentantenhaus gerichteten Schreiben vom 2. Mai, welche, wie folgt, lautet: "Ich N. N. Gouverneur-Präsident von Ungarn, schwöre beim lebendigen Gotte, daß ich die Unabhängigkeitserklarung der Nation in allen ihren Konsequenzen aufrecht erhalte, und den Verordnungen und Beschlüssen der Nationalversammlung Gehorsam leiste." — Repräsentant E. Koväcs wünscht noch hinzu zu setzen: "und Erfolg verschaffe." Dieser Beisat wurde rücksichtlich des Präsidenten nicht beliebt, doch die Unhängung besselben an den Eio der Minister ange-

ordnet. — Die Sigung wurde um 12 Uhr aufgeloft.

In der Situng vom 15. April legte Meßaros sein Portefeuille als Kriegsminister ab, und bat das Haus ihn als einsachen Deputirten von Baja in seine Mitte aufzunehmen. Auf
kadislaus Paloczy's Untrag ward hierauf der alte Haudegen einstimmig zum FME. avancirt. Die erste in Pesth bekannt gewordene
Maßregel Kossuth's war die Ernennung Daniel Irányi's zu seinem
Kommissär in den beiden Schwesterstädten, der sich auch als solcher in seinem Erlasse Pesth den 27. Upril girirte, übrigens mit
vieler Milde die Zügel der Herrschaft handhabte. Um 29. Upril
ward Görgei's Sendschreiben an den kommandirenden General
der k. k. österreichischen Urmee in Ungarn publicirt, ein anmessend
gehaltener Aufruf, der mit blutigen Repressalien drohte, salls
die ungarischen Gefangenen nicht nach dem Kriegsgebrauch behandelt würden. Kurz die Republik war zu Stande gekommen,
wenn gleich nicht direkte proklamirt. Die Unabhängigkeitserklärung
der ungarischen Nation, ein weitläusiges Aktenstück wurde noch
de dato Debreczin am 15. April 1849 im Namen der gesetzlich
vereinigten Magnaten und Repräsentanten der ungarischen Nation
ausgegeben. Merkwürdig klang Görgei's Armeebesehl, aus

Romorn am 19. Upril erlaffen, da er mit den Worten begann: "Raum ist ein Monat verflossen, da wir noch hinter der Theiß standen, zweifelnde Blicke auf unsere zweifelhafte Bukunft mer= fend." Das hieß feinen gangen Ruhm ber blinden Glucksabttin ju Fugen legen. In Defth regnete es nun Plakate, Aufrufe und Berordnungen, als: alle Behorden und Beamten, die vor bem 4. Sanner 1849 bestanden und fungirten, bestehen und fungiren provisorisch auf's Neue, alle noch vorfindlichen Waffen find bei dem Platfommando abzuliefern, die Nationalgarde tritt aufs Neue ins Leben, die Losung der neu zu bildenden beutschen Legion für Ungarn heißt "Siegen oder Sterben", die in Pefth sich auf-haltenden Oberoffiziere der deutschen Urmee haben sich bei den Keldpolizei-Chef zu melben, dasselbe gilt für solche, die auf Staatsfruchte bezügliche Unspruche ober Berrechnungen haben, Behler und Unterschleif bamit treibende Individuen find bem Regierungskommiffar Sanko anzuzeigen, jeder folle die Berpflegung und Bekleidung ber in Chinkota lagernden Truppen forbern. Die Nationalgarde beziehe die Bache in der Hauptstadt, zum Un= gedenken des Georgitages wolle das Publikum eine Sufaren-, Honved- und Artilleriestiftung grunden, ungarische Banknoten find bei strenger Strafe zu bem vollen Nennwerth anzunehmen, alle in Budapefth und ber Umgegend vorfindlichen Tucher, Linnen, Leder, Gisen, sonstige zur Adjustirung der ungarischen Urmee erforderlichen Stoffe u. f. w. find burch ben Regierungskommiffar U. Lukács zu angemeffenen Preisen anzukaufen, derfelbe hat als folcher auch fur die Stadt Raab und das gleichnahmige Komitat zu fungiren, laut Beschluß der städtischen Behorden sollen Spenson für das vor den Mauern Pesths lagernde Insurgentenkorps gesammelt werden, am 1. Mai beginnt aufs Neue die Pferde-Nemontirung fur die ungarische Urmee, die Jugend Pesths wolle in die Urtillerie eintreten, in Folge Reichstagsbeschlusses vom 25. Upril wird eine Bermehrung der Armee um 50,000 Mann bei vieriahriger Dienstzeit angeordnet, in Desth mard eine standrecht=

lich urtheilende, gemischte Militar- und Civilgerichtsbarkeit unter dem Vorsitze Alexius Fenyes eingesetzt, Verhaftungen in Pesth durfen nur auf Anordnung und Zustimmung Iranyi's statthaben, die Nationalfarben sind überall wieder anzubringen, eine Deputation begibt sich zu dem Landesgouverneur nach Debreczin; endlich, die Unweisungen auf die Landeseinkunste Ungarns werden für ungesetzlich erklärt. So kam der 4. Mai und mit ihm begann

die Belagerung Dfen's.

Die kaiserliche Besatung bieser Festung bestand aus 1 Bataillon Ceccopieri, 2 Bataillons Granzer und 1 Bataillon Eh. Wilhelm Infanterie, ferner aus einer Abtheilung Johann Dragoner und einer Schaar Pioniers. Bon ber Artillerie verblieb eine achtzehn= und eine fechspfundige Batterie, die 2. Kompagnie des 5. Artillerieregiments, dann bas gesammte Personale des Ofener Garnisonsbiftriktes. Kommandant bes ganzen Artillerieforps war der Major Scherp. GM. Benti, der den Dberbefehl führte, besaß trot feines Alters ben Muth eines Lowen und bie Thatigkeit eines Junglings. Bereits am 4. April wurde die Ret= tenbrucke mit einer Klattermine versehen, nicht, wie man irrig glaubte, um die Pfeiler zu fprengen, fondern um das Sangewerk zu zerreißen. Un der Aufführung der Geschüte und Berftellung ber Bruftwehren wurde Zag und Nacht gearbeitet. Der schwächste Punkt mar die Strecke vom Stuhlmeißenburger bis zum Wienerthor, da sie von den naben Gebirgen nicht nur ganz beherrscht ift, sondern auch dem feindlichen Feuer von dieser Bohe wie aus den Baufern, welche ben Ballen zunächst liegen, ausgesetzt und auch am leichsten zu erfturmen. Sauptmann Burger, ber an biefem Punkte kommandirte, ließ daher die Bruftwehr burch Gacke, die mit Sand und Erbe gefullt waren, erhoben, erganzte auch feine Geschübe auf 25 Stucke bes schwersten Ralibers. 218 fich am 4. Mai gegen 11 Uhr Vormittag eine feindliche Kolonne in der Gegend des Stadtmeierhofes blicken lief, e offnete die Batterie Dr. 4. ein wirksames Keuer, die Kolonne retirirte und betaschirte

gleichzeitig ihre beihabende Batterie von Zwölfpfündern auf den Schwabenberg, von wo sie später ein mörderisches Feuer aus Projektilen aller Art unterhielt. Gleichzeitig begann das Feuer gegen alle Objekte oder Linien. Um selben Tage ließ Görgei, der gezwungen in die Falle gegangen war und, statt die erschöpften österreichischen Truppen unablässig zu verfolgen, seine besten Streitkräfte in den Ofener Gebirgen konzentrirte, den GM. Henhi zur Kapitulation gegen ehrenhafte Kriegsgefangenschaft — die Ofsiere mit, die Mannschaft ohne Gewehr und Rüstung — auffordern. Ofen, hieß es in dieser Aussordung, sei gar keine Festung, also auch gar nicht zu halten, von Ersah keine Rede; auch gab Görgei darin sein Ehrenwort, daß er im Vertheidigungsfalle nach der Einnahme die ganze Garnison über die Klinge werde springen

laffen.

Henti antwortete lakonisch: bag Dfen im verfloffenen Sanner keine Kestung war, habe die Flucht der ungarischen Urmee en Debandade ju Genuge bewiesen, seit ber Beit sei es zu einem haltbaren Plat umgeschaffen worden, Gorgei moge also bas Be= schießen einstellen, sonst wurde er an Pesth Repressalien üben. Die kraftige Untwort schloß: "Ich werde den Plat nach Pflicht und Ehre bis auf ben letten Mann vertheibigen, mogen Sie es verantworten, daß hiebei die zwei schonen Schwesterstadte geopfert werben." Somit nahm die Belagerung ihren Fortgang. Die erwähnten Batterien des Sauptmann Burger wurden vom 4.-21. Mai, also durch volle 17 Tage und Nachte mit Geschoffen aller Art überschüttet, und zwar vom Schwabenberg aus den oben erwahnten 6 3wolfpfundern, vom Blocksberg aus 8 und von den Weingarten aus 20 schweren Geschützen. Von einem vielfach überlegenen Keind von allen Seiten burch 21 Tage hart gedrängt, war die mackere heldenmuthige Besatung schon so erschopft, daß, ware der lette feindliche Sturm auch nicht gelungen, sich dennoch diefe todtverachtenden Rrieger nicht langer als hochstens drei Zage hatten halten konnen. Un eine Ravitulation bachte Niemand,

Beber für sich ein Helb war fest entschlossen, ruhmvoll unterzugehen, nie aber sich zu ergeben. Henni war der rechte Mann dazu; mit seinem eisernen Willen, seiner kalten Entschlossenheit schickte er jeden Parlamentar ungehort zurück. Im Ganzen stürmten die Insurgenten, theils auf die Festung, theils auf das stark pallissatirte Wasserretranchement bei der Kettenbrücke gewiß zwanzig Mal; man muß ihnen die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß dies mit einem Muthe und einer Ausdauer geschah, der einer

beffern Sache wurdig gewesen ware.

Um 21. Mai begann das Feuer aus der Breschebatterie der Magnaren gegen die kaiserliche Batterie Nr. 1., beren Bruftwehr schon ganz zerschoffen, zum Theil schon eingesturzt war, und dauerte bis 3 Uhr Morgens. Hierauf erfolgte der Sturm. Die Defterreicher fochten wie Lowen, allein bas kleine Bauflein erlag ber Uebermacht. Bon 25 Geschützen auf der Stuhlweißenburg-Wiener Vertheidigungslinie war nur ein Achtzehnpfunder noch undemontirt. Feuerwerker Quosdeth hielt fich dennoch und fandte aus einem von der Hauptwache herbeigezogenen Dreipfunder, beffen aus Refruten bestehende Bedienung sich zerstreute, mit Hilfe eines Privatdieners Klopfer dem Feinde noch an 20 Kartatschenschuffe zu. Un dieser Stelle standen nunmehr 4 Buge Infanterie. Der helbenmuthige General Bengi beschloß alles daran zu setten, diesen Punkt zu behaupten, es handelte sich um die Entscheidung, das Schicksal des Tages. Mit hochgeschwungenem Sabel stellte er sich mit Offizieren fast aller Waffen an die Spitze des todesmuthigen Haufleins, felbst nun fturmend den bereits zahlreich eingebrungenen Feind aus der Bresche zu werfen; allein nach wenigen Schritten sank er todtlich getroffen und wurde, noch schwach athmend, zuruckgetragen. Die verlassene Schaar schmolz immer mehr, wurde aber, weil überall gleiche Noth herrschte, von keiner Seite unterstützt, daher umzingelt und gefangen. Auf diefer Stelle allein blieben 8 Offiziere, im Ganzen 36, darunter ber tapfere Obrist Alnoch, ber, als Alles die Besonnenheit verloren,

jene Flattermine an der Kettenbrucke mit eigener Hand entzundete und dabei den Tod fand. Nach Undern führte Major Bogdanovich die Lunte. Damals war es, wo der Kommissar Kossuth's den Obergeneral frug, ob er nicht einen Kourier mit der Siegeskunde nach Debreckin fenden wolle und Gorgei lakonisch erwiederte: "Denken Sie an Marengo." Der Sturm gelang aber auf allen Punkten und bas Gemetel ward nun allgemein. Ginige Offiziere, bie fich ergaben, murben zwar von ben honvebs niedergeftochen, doch war Gorgei ehrenhaft genug, sein Ehrenwort zu brechen, und den Rest der tapfern Garnison nicht über die Klinge springen zu lassen. Seine Majestat der Kaiser Franz Joseph erließen am 29. Mai ein Handbillet des Inhaltes: "Es ist mein Wille, daß für die hinterbliebenen Witwen und Waisen Aller, welche bei ber Vertheidigung Ofens den Tod fur die gerechte Sache erlitten, gesorgt werde." Henti und Alnoch wurden darin namentlich erwähnt. Pesth wurde am 4. Abends von halb 10—12 Uhr, am 9. Mai von 5—7 Uhr Früh, endlich am 13. Mai von 7 Uhr Abends bis Mitternacht bombardirt, entging aber feiner ganglichen Bernichtung nur durch Fursprache des bei dem letten Sturm gefallenen Ingenieurhauptmannes Pollini, welcher im Kriegs-rathe bas Unnuge einer ferneren Beschießung hervorhob, nachbem schon halb und halb beschlossen war, es noch durch volle 12 Stunden zu beschießen. Die Verwüstung war graulich, fast alles flüchtete nach Neupesth, dem Bahnhof, dem Stadtwalbchen, den nahen Pußten, der Frangstadt, furz moglichst aus der Schuß= weite, die Donauzeile, wie die Leopolostadt überhaupt, litten am Meisten. Um 13. Mai allein brannten 32 Gebäude ganz ab oder wurden schlimm mitgenommen als zwei Ürmennische Hauser, das Balla, Schlechta, Derra, Rosenfeld, Burgmann, Frohlich'sche Haus, die Leopoldifirche, das Waaghaus, das Kern'sche Haus, baneben noch drei und an der andern Ecke zwei Gebäude, das Brunswik, Wieser, Emmerling, Boor, Rudolph Wodjaner'sche Haus, das Donaubad, die Redoute, das Gasthaus zur Konigin von England, das Pollak, Birli, Kolb'sche Haus, das Kasino, das Alman'sche Haus, in der Schiffgasse zwei, in der Königs-gasse die Nott- und Seefeldner'schen Hauser und das deutsche Interimstheater auf dem neuen Marktplatze. Auch Ofen ward beschädigt und zählte viele übel zugerichtete Gebäude, darunter

die konigliche Burg.

Rossuth hatte mittlerweile sein Ministerium ernannt, namlich für das Innere: B. Szemere, zugleich Konseilsprasident, der die Regierung in feiner Rede im Parlamente als eine revolutiongire erklarte, für das Auswartige: Graf Rasimir Batthyann, ber provisorisch auch die Leitung des Sandelsministeriums übernahm, für Die Finangen: F. Duschek, für die Kommunikation: E. Cfanni, für Rultur und öffentlichen Unterricht den Csanader Bischof M. Horvath, fur die Juftig: S. Bukovics. Das Kriegsministerium blieb unbefett, spater erhielt Gorgei dies Portefeuille und Rlapka übernahm interimistisch die Leitung. Bon Seite vieler Komitate und Stabte erfolgte bie Bulbigungserklarung. Um 17. Mai brachte der magnarische Moniteur, der Rogiony einen Urtifel über die ruffische Intervention, welche die Wiener Zeitung bereits Unfangs biefes Monats anzeigte. Panischer Schrecken erariff bie besonneneren Dreifarbigen, nur die Exaltados fabelten noch immer von neuen noch größern Triumphen. Gleichzeitig wurden mehrere Ronfiskationen ber liegenden Guter loval gefinnter Magnaten, geiftlicher Burdentrager, reicher Edelleute und Burger angeordnet. Um 23. Mai erklarte Rossuth, von Gorgei vergeblich gewarnt, es nicht zu thun, ber Sit ber Regierung werde in Balbe nach Budapesth verlegt werden. Seltsam kontrastirte dies zuversichtliche Manifest mit der durch den Landesgouverneur zur Gultigkeit erhobenen Verordnung eines Kreuzzuges gegen die Truppen des Craaren und ber feierlichen Verwahrung ber ungarischen Nation gegen eine ruffische Intervention. Dasfelbe galt von ber faft lacherlich klingenden Anordnung eines allgemeinen Fasttages im ganzen gande - 6. Juni - zur Abwendung oder Beseitigung

ber riesigen Gefahr. Die allgemeine Bestürzung wurde noch mehr durch die strengen Maßregeln zu Rüstungen aller Urt, durch das förmliche Pressen aller Prosessionisten zur Urbeit für das Militär der Republik erhöht. Ende des Monates fanden in Osen mehre Erschießungen laut Spruch des Statuargerichtes statt. So endigte für Budapesth der Mai des laufenden Jahres. Nachträglich erwähenen wir auch, daß die Festungswerke von Osen geschleift wurden.

In Siebenburgen erhoben fich, wie bereits gefagt, Die Ballachen und ihr kuhner Chef, der schon erwähnte Sanku, der Ronia der Alpen machte den magnarischen Heerführern die Bande vollauf zu schaffen, so wie der unermudliche Obrift Urban den Keind fort= während durch den Partisankrieg außer Uthem erhielt. Dies und die Kunde von der ruffischen Intervention bewogen spater den polnischen General Bem eiligst auf den Schauplat feiner frühern Thaten heimzukehren. Um 31. Mai ergab sich bas Schloß Déva an die Ungarn. In Sudungarn hatte sich aber die Lage der Dinge für Desterreich nicht gebessert. Bem's Truppen besetzten bereits am 8. Mai nach einem kurzen Gefecht ben Stabsort Beifkirchen, er selbst warf am 11. bei Petrilova eine kaiserliche Kolonne, und ware weit uber Szafta vorgedrungen, hatten die Defter= reicher nicht zeitlich genug einen Theil ber bortigen Brucke abgebrochen. Die k. k. Streitkrafte, die aus Puchners altern Truppen, einem Theil der Garnison von Temesvar und 2 Bataillons Granzern bestanden, concentrirten sich zwar bei Mehadia, raumten aber spåter der Uebermacht weichend Altorsova und zogen sich am 16. Mai in ber Nacht abermals auf wallachischen Boden zurud. Bem, der zuerst die Bader von Mehadia besuchte und den turkischen Pascha in Neuorsova einen Besuch abstattete, gedachte bann Temesvar zu erfturmen, mas ihm jedoch fo wenig als bem Rommandanten bes magyarischen Cernirungsforps Beceby gelingen wollte. Die Besatzung in biefer Festung und die Garnison in dem blokirten Bollwerk Arad - spater die Details - hielten sich wie die Lowen und unternahmen zeitweise glückliche Ausfälle.

Much Morit Perczel wußte die weisen Lehren, die ihm Bem bei ihrer Zusammenkunft ertheilte, in Unwendung zu bringen, ging nach einer heftigen Kanonade bei Tomasovacz über die Te= mes, brangte die Raiserlichen bei Uzdin zurud und ftand bereits am 10. Mai in Pancsova, bem Stabsort bes Deutschbanater Granzregimentes. Die tapfern Degen Stratimirovics, ber spater bas Kommando an Puffer übergab, und der National-General Anicanin, ber mit bem ferbischen Suffurs aufs Reue in bas Bebiet des Cfaikistenbataillons zuruckeilte, hemmten aber seinen Siegestauf und bereits Balfte Mai schien es Perczel bereits nicht mehr zu geluften, eine Diversion auf Semlin und überhaupt auf Syrmien zu versuchen. Bu der starken Truppenmacht des Obersten Mamula bei Kamenicza kamen noch 2 Bataillone tapfere Kikin= baer Diftriftsbewohner, fo bag die dortigen Streitfrafte Defter= reichs fart genug waren, im bochften Nothfall die Offenfive zu ergreifen. Leider konnten fie nicht verhindern, daß die Magyaren aus Peterwardein alle werthvolle Sabe wegführten und Neufat ausplunderten. Ende Mai ftand Perczel noch immer in feinem Hauptquartier zu Titel. Um 15. Mai erließ ber tapfere Banus Se. Ercellenz ber Baron Jellachich, welcher bekanntlich bas Dberkommando ber Subarmee übernommen hatte, aus Effegg eine energische Proflamation an die serbischen Bruder. Das Gros ber genannten Urmee bewegte fich Mitte Mai über die Save nach Slavonien und Syrmien, Die Operationen wurden aber erft fpater eroffnet. FME. Ottinger bandigte die aufs Neue abtrunnigen Kunffirchner und bestrafte fie durch eine hohe Geldbuffe, Die von bem Ban auf 1700 fl. CM. gemilbert und als Etappen unter Die betreffenden Truppen vertheilt wurde. In der Stadt blieb nur ein Bataillon, beffen Kommanbant bas jus gladii erhielt, nebst einer Batterie als Besatzung zurud. Der Landsturm, ber sich in der Nahe erhoben hatte, wurde durch drei Kartatschen= schusse zerstäubt.

Se. Majestät der Kaiser übernahmen Unfangs Mai laut

eines Allerhöchsten Handbillets den Oberbefehl über fammtliche ofterreichische Heere und begaben sich personlich zur Nordarmee, mit sturmischem Jubel empfangen, freudig begrußt von feinen todesmuthigen Kriegern. Ge. Majestat erließen auch eine neue Proflamation an die irregeführten Bewohner von Ungarn und Siebenburgen, sie zur Ruckfehr zu ihrer Pflicht ermahnend, auf daß Sie nicht gezwungen seien, die volle Strafe des Hochverrathes auf die bethorten Opfer weniger Uebelgefinnten auszudehnen. Diefe Proklamation lautete: "Eine verbrecherische Partei, von gewissenlosen Umsturzmannern geführt, — nachdem sie Frevel auf Frevel gehauft, und alle Mittel ber Luge und Bethorung erschopft hat, um Euch zum hochverratherischen Treubruch zu verleiten und das Band zu zerreißen, das seit langer Reihe von Jahren Unsere Wolker in friedlicher Eintracht umschlungen hielt, - führt offenen Krieg gegen Guren Ronig, um Ihn feiner ange= stammten Rechte zu berauben und fich felbst die Berrschaft über Euch und das Eigenthum Underer anzueignen. — Unter dem trugerischen Vorwande, als schwebte Eure Nationalitat oder Eure Kreiheit in Gefahr, opfert fie das Blut Eurer Bruder und Sohne, Die Sabe des ruhigen Burgers, Die Wohlfahrt Eures bluben= ben Landes, und ruft Euch zu ben Waffen gegen Uns - gegen Euren Konig, ber allen seinen Bolkern - auch jenen, die fruher keine solche besagen — eine freie Verfassung gegeben, alle Natio= nalitaten seines großen Reiches gewährleistet, jeder eine gleiche Berechtigung zugefichert hat. — Und nicht allein auf ihr verruchtes Beginnen beschrankt fich diese Partei. — Unsere ernsten Mahnun= gen mifachtend, sucht sie nun ihre Sauptstütze unter dem Aus-wurfe fremder Lander. Tausende von Ruhestorern und Abenteurern - Menschen ohne Vermogen und Gesittung, nur durch die Gemeinsamkeit verbrecherischer Absichten verbundet, stehen in ihrem Solbe; schon find fie ju Leitern des Aufruhres geworden, auf Eure Roften, mit Eurem Blute follen ihre ichandlichen Plane Durchgeführt, - Ihr felbst als blinde Werkzeuge fremder Umtriebe

jum Umfturze jeder mahren Freiheit, jeder gefetlichen Ordnung, auch in andern gandern migbraucht werden. - Solchem frevelhaften Treiben ein Biel zu feten, Guch von Guren Bebruckern zu befreien und Unferer Monarchie ben von der großen Mehrzahl heiß ersehnten Frieden zu sichern, ift baber nicht allein Unsere Pflicht und Unfer unerschutterlicher Borfat, fondern auch die Aufgabe jeder Regierung, die die Ruhe und Wohlfahrt der von der Vorsehung ihr anvertrauten Bolker gegen diese allgemeinen Feinde des Friedens und der Ordnung zu mahren hat. — Bon biefen Gefinnungen erfullt, hat Unfer erlauchter Bundesgenoffe, Se. Majeståt der Kaiser von Rufland, sich mit Uns vereinigt, um den gemeinschaftlichen Feind zu bekampfen. — Auf Unferen Bunfch und im vollsten Einverftandnisse mit Uns erscheinen seine Beere in Ungarn, um im Bunde mit aller Uns zu Gebote ftehenden Macht dem Eure Fluren verheerenden Kriege ichnell ein Ende zu machen. Betrachtet sie nicht als Feinde Eures Vaterlandes, sie find die Freunde Eures Ronigs, Die Ihn in feinem festen Borhaben: Ungarn von dem druckendem Joche einheimischer und fremder Bofewichter zu befreien, fraftigst unterstüten. - Mit derselben Manns= zucht, wie meine Truppen, werben sie jedem treuen Staatsburger ben verdienten Schutz angedeihen laffen, mit derfelben Strenge in der Bewältigung des Aufruhrs vorgehen — bis Gottes Sezgen der gerechten Sache den Sieg verleiht. — Gegeben in Unferem kaiserlichen Lustschlosse Schonbrunn am 12. Mai 1849. — Franz Joseph m. p. F. Schwarzenberg m. p."

Die österreichische Nordarmee hatte durch Besetung des so wichtigen Punktes Preßburg à cheval, der Donau wieder eine Mandvrir-Fähigkeit erhalten, die sie, seit sie genothigt war Pesth aufzugeben, durch den Strom und Komorn getrennt, nicht haben konnte. Um 5. Mai geschah von kaiserl. Seite eine Vorrückung gegen Naab, um den Feind, dessen Pivot noch immer Komorn blieb, zu einer Ausrückung zu bewegen und so seine Starke zu demaskiren. Dies gelang zwar und die Ungarn wichen auf allen

Orten vor den kaiserlichen Truppen zurud, betaschirten aber eine starke Abtheilung nach Kapuvar und nothigten das schwache Streifkorps des Major Grobois durch Uebermacht zum Ruckzuge, bas jedoch von den alsogleich vordisponirten Streitfraften bes Dbriftlieutenants Zaitset aufgenommen wurde. General Wyß marschirte hierauf mit feinem Korps nach Dedenburg, befette die vortige Gegend und warf den Feind nach Raab zurück. Seine Brigade bestand am 11. bei Enese ein sehr hartnäckiges Gesecht, da der Feind daselbst in großer Ueberzahl gegen Csorna vorgehen wollte und hiebei 3 Batterien in der Flanke entwickelte. General Buß bezog nun mit großer Gewandtheit und geringem Verlust die Stellung bei Konn und blieb so mit dem Korps des FME. Schlick in ungestörter Verbindung. Da sich der Feind in der Insel Schütt immer mehr ausbreitete, brach die Division Burich am 12. Mai auf, warf in zwei Kolonnen getheilt die Ungarn aus Luipersdorf und Sommerein, und bruckte bann die gesammte magnarische Brigade Roßtolann, die eine Fahne und eine Eftandarte verlor, auf ihre Reserve in Szerdaheln zurud. Die Truppen gingen überall jubelnd ins Feuer, von der Nähe des Kaisers be-lebt, der bereits seit zwei Tagen mit Besichtigung der Truppenaufstellung beschäftigt war und überall bis zu ben außersten Borposten ritt. Seit dieser Vorrückung auf der großen Insel Schütt war der Feind immer mehr in die Linie zwischen Bos und Basarut zuruckgedrängt, zog sich auch zwischen der Waag und dem Neuhausler Urm gegen Guta zuruck. In Raab hielten sich die Ungarn bis zur Abdabrücke und am Eingang der kleinen Schütt. Un der Waag von Sellne gegen Freistadtl, an der Neutra vor dieser Stadt, Nagy-Lapolcsán und Asámbokrét war ein großes Schwanken in den feindlichen Bewegungen sichtbar. F3M. Baron Welden ließ daher in der Nacht vom 18. auf den 19. durch einen Uebergang auf Rahnen bas von bem Feind fogleich geraumte Freistabtl burch bie Brigabe Perin besetzen, und bie bortige Brude herstellen. Ravallerie folgte bem Reind auf ber Strafe gegen

Tapolcsán. Schon seit mehreren Tagen hatte sich der linke f. f. Flügel gegen Trentschin ausgebehnt, um mit bem Korps bes FME. Bogel in Verbindung zu kommen, welches bereits am 14. zwischen Gilein und Pruffa eingetroffen mar. Die Spipen ber feindlichen Kolonnen standen in Rosenberg, Turanni, Raje, und felbst in Trentschin, ohne einen Angriff zu wagen. Es kam überhaupt bis 13. Juni zu keinem bedeutenden Gefecht. Mit Ende Mai ging bas Wirken bes KME. Baron Welben auf bem Kriegsschaus plate zu Ende. Dem auf geschwächte Gesundheit bafirten Begehren um Enthebung von der Last der Dberbefehlshaberstelle murde mit= telst Allerhöchsten Handschreibens Gr. Majestat aus Schönbrunn unterm 30. Mai willfahrt, und schloß dasselbe mit den Worten: "Das bisher geführte Oberkommando der Armee in Ungarn und Siebenburgen hingegen haben Sie an ben FME. Baron Sannau zu übergeben, den ich gleichzeitig zum Feldzeugmeifter ernenne und zur Uebernahme diefes Dberkommando anweise."

Die letzten Erlasse der Junta aus Debreczin war eine Reorganisation der obersten Gerichtsstühle, Verhandlungen über die Versonalsteuer, die Einverleibung des Postwesens in das Finanzporteseuille, endlich die Gesetzartikel in Betreff der für die Monate November und Dezember 1848, so wie für das ganze Jahr 1849 zu leistenden Landessteuer. Um 31. Mai schloß das Repräsentantenhaus seine Situngen in Debreczin, um allmälig nach der Hauptsstadt überzusseden. Ende dieses Monates wurde noch Baron Sigmund Perényi zum Präsidenten bei der Septemviral-Lafel und Karl Nagy zum Präses der Landes-Gerichtstasel ernannt. Die Situngen beider Laseln sollten zu Pesth am 20. Juni be-

ginnen.

Das Pesther Komitat erklarte in seiner zu Czegled gehaltenen Sitzung, alle jene Intabulationen von Schuldbriefen, die nicht in den durch das Gesetz bestimmten Komitats-General-Kongrezgationen bewerkstelligt wurden, für ungiltig. Um 2. Juni über nahm Csanzi als Minister der Kommunikation von Staatswegen

die Verwaltung der Central-Gisenbahn, ohne jedoch damit, hieß es, Die Rechte der Aftionare beschränken zu wollen. Gin noch größerer Gewaltstreich mard spater gegen die Donau-Dampfichifffahrts-Gefellschaft ausgeführt, boch bald von dem Ministerium desavouirt und zurudgenommen. Um 5. Juni fehrte Koffuth mit feiner Gemablin und Schwester nach Pesth zurud. Er kam auf der Gisenbahn und fuhr in einem offenen vierspannigen Wagen bes Grafen Georg Rarolpi, ein rudfehrender Triumphator, Diktator, wie es die Lefer zu taufen belieben, durch die Straffen von Pefth. Spalier der deutschen Legion, Eskorte von berittener Nationalgarde, Suite von Offi= zieren, Eljenruf, Kranzewerfen, Blumenstreuen, Huteschwenken, und doch keine von Herzen kommende Lust bei dem Unblick der verstummelten Sauptstadt, damit begann ber Einzug Nachmittag und endete Abends mit einer mitunter glanzenden, größtentheils sparlichen Beleuchtung. Um Mitternacht warfen gedungene Gamins, vom thorichten Pobel unterftugt, einigen Lonalgefinnten die Fensterscheiben und Jalousien ein und wurde die Menge nur mit Muhe durch höfliche Redensarten des endlich zu Wagen herbeeilenden Rommiffars von weitern Erceffen abgehalten. Die ft. Behorde mußte die Beleuchtung anordnen, aber es war von Koffuth nicht klug, daß er sich die Ehre der Illumination nicht geradezu verboth. Biele feiner eigenen Partei nahmen es in Berudfichtigung ber Wunden Budapesths hoch übel. Warnungsstimmen und bose Dmina genug, aber ein taubes Dhr und ein geschloffenes Auge! Schon am 2. Juni übertrug Arthur Gorgei ben zum Staatssekretar im Innern ernannten Obristen Emerich Szabo bas Militarreferat wahrend seiner Abwesenheit, und ber neue Militarreferent machte fich balb und zwar am 20. Juni burch feinen den Schlachtendurft der Honvedoffiziere eben nicht ruhmenden Befehl verhaßt, kraft deffen jeder, der nicht bis zu einem bestimmten Termin auf feinen Dienstpoften gurudkehre, arretirt und unter Eskorte zur Urmee abgeführt werden sollte. Durchwegs be-benkliche Zeichen der Zeit! Duschek loste mittlerweile auch das

Direktorat der k. Ungelegenheiten in Civilprozessen auf, es gleichfalls seinem Porteseuille einverleibend. Der Minister des Kulztus M. Horvath entsetzte ein Paar lonale Bischofe ihrer Burde und vergab die erledigten Bisthumer an sogenannte Patrioten. Da unterdessen der Banknotenwucher immer hoher stieg, wurde Mitte Juni ein neues Verbot dieser strässlichen Agiotage erlassen, die ungarischen Banknoten kamen aber demungeachtet nie auf ihren vollen Nennwerth. Görgei gab um diese Zeit eine neue Eintheilung der Armee — in Korps zu 10,000 Mann, zu 5 Bataillonen Infanterie und 8 Divisionen Kavallerie nehst

ber nothigen Artillerie - heraus.

Um 18. Juni zwang bas Ministerium ber Finangen bas einen Fond der Wiener Nationalbank verwaltende zweiprocentige Leihamt in Pefth, bei allen Ruckzahlungen jede Gattung ungari= scher Banknoten anzunehmen. Koffuth unternahm im Juli eine Reise nach Großwardein, um sich mit Bem über die weitern Dperationen zu berathen und die Rathschlage dieses allerdings erfahrenen Generals einzuholen, kehrte jedoch am 21. Juni Ubends ziemlich kleinlaut nach Pesth zurud. Die Cholera wuthete im Laufe biefes Monates auf bedrohliche Weife und zwar im Pregburger, Debenburger, Gifenburger, Komorner, Pefther, Borfober, Bei-Benburger, Bacser, Heveser und Tolnaer Komitate. In Buda= pesth trat sie fast furchtbarer als im Jahre 1831 auf, aber die Einwohnerschaft hatte vor politischem Kummer und militarischen Besorgniffen keine Zeit, viel auf das unheimliche Treiben ber einft so gefürchteten asiatischen Gottesgeißel zu achten, und so fielen bie zahlreichen Opfer dieses Burgengels des Herrn, ohne fonderliche Befturzung unter den Ueberlebenden hervorzubringen. Bufte man ja boch, daß es auf bem untern wie obern Kriegsschauplat gefährlich spuce und die Russen wirklich einmarschirt seien, schenk-ten doch die Besonnenern den Armeebulletins voll Siegesftolz wenig Glauben, fah man fich doch von Frankreich und England aufgegeben, obgleich Koffuth in den letten Tagen der Noth den

damaligen Redakteur der Pesther Zeitung B. Mauksch befahl, die Intervention Frankreichs mit durchschossenen Lettern am Ropfe des Blattes anzuzeigen. Diese Unzeige vom 1. Juli lautete: Authentisch: 8 Uhr Abends. Frankreich hat Defterreich ben Rrieg erklart. Man lachelte baher fast ironisch und gleichzeitig beklommen, als die am 23. Juni erlaffene Berordnung in Betreff ber neuen Bahlen ber mit Regierungsamtern bekleibeten Bolksreprafentanten erschien, und blieb gleichgultig, als Minister Szemere ben Tag barauf bie Bereinigung ber Behorden von Dfen, Defth und Altofen zu einem Magistrat ber einzigen un=

garischen Budapesth getauften Hauptstadt anbefahl. Die Bestürzung ber Dreifarbigen erreichte den Hohepunkt, als am 29. Juni ein ffurmisches Manifest ber Nationalregierung an das Volk von Koffuth, Szemere, Cfanni, Gorgei, Bukovich, Batthyann, Horvath und Duscheck unterschrieben abgefaßt wurde. Es war ein wurdiges Seitenftuck zu dem Aufrufe bei bem Beran= naben des Fursten Windischgrat, eine neue Predigt jum Kreuzzug gegen die Ruffen, die mit den Worten: "Das Baterland ift in Gefahr! Burger bes Vaterlandes! Bu ben Waffen! Bu ben Waffen!" begann und also schloß: "Jeder Landesburger! Zu den Waffen! Bu den Waffen! So ist der Sieg gewiß, aber auch nur fo. Und darum verordnen wir und befehlen einen allge= meinen Landsturm fur die Freiheit im Namen Gottes und bes Vaterlandes." - - Szemere erließ als Minister bes Innern eine ähnliche Ordre an die weltlichen Behörden, M. Horvath einen Aufruf gleichen Inhaltes an die Geiftlichen aller Konfessionen in Ungarn. Alle brei Erlaffe thaten nicht die erwunschte Wirkung, ber erfte thatsachliche Beweis des allgemeinen Mißtrauens erfolgte. Die Pefth-Ofener, wenige Eraltados ausgenommen, wollten von dem Landsturme und dem rothen Kreuze nichts wissen.

Wenig Troft gewährten baber ber magnarischen Partei bie am 29. Juni publicirten Nachrichten vom Rriegsschauplat bes Inhaltes, daß die Festung Arad kapitulirte, und die Ruffen sich bei

Biffrit zuruckgezogen hatten; wurde doch gleichzeitig zum ersten Mal ehrlich und offen eingestanden: "Dagegen haben wir bei Raab eine Schlacht verloren." Mittlerweile hatte ein Theil der Journalistif, Hazay mit seinem deutschen "14. Upril" an der Spike, Palffy, feit ber Abbankung des Polizeiministers Madaraß mit der Regierung überworfen, mit seinem ungarischen "15. Marz" fein treuer Rampfgenoffe, einen heftigen kleinen Rrieg mit bem neuen Regime begonnen und fast jedes Blatt gab ein hubsches Tirailleurfeuer zu lesen. Die Hauptvorwurfe maren: wenn ihr die Monarchie abgeschafft, warum habt ihr die Republik nicht geradezu proklamirt? - warum werden keine hinreichenden Sa= nitatsmaßregeln getroffen, ber afiatischen Seuche zu begegnen? - unsere Volksreprafentanten find dinesische Pagodenköpfe und nicken zu Allem ein behagliches Ja. - Die Predigt zum Kreuzzug gegen die Ruffen im 19. Jahrhundert ist abgeschmackt und felbst jener in grauer Beit unter Dogsa schlug zum Ruin ber Malkontenten um — warum martert uns die Regierung mit ihren unsterblichen Banknoten zu 100 fl., gebt Kleinpapiere und wieder Kleinpapiere und abermals Kleinpapiere! - warum ein Provisorium, warum nicht eine auf 3 ober 4 Sahre festgesette Prafibentschaft, und weshalb ernennt ber Prafibent und nicht ber Landtag die Minister? — was sollen fromme Prozessionen und ein allgemeiner Fasttag im Lande? — ber sich vertagende, aber auf ben Juli einberufene Landtag, bieses Rumpfparlament ift inkompetent zur Berathung der neuen Verfassung, da ein nicht vom ganzen Volk und unter ber Monarchie gewähltes Parlament nicht befugt ift, die Konstitution einer Republik abzufassen. - Die Besoldungen vom Landesgouverneur angefangen find viel zu hoch angesetzt und daher Keime des Sturzes. — Schweigen ift der Gott der Glücklichen aber nicht republikanischer Regierungen. Das Ministerium Batthyany ift eigentlich schon gestorben, ob= gleich es keinen Geift aufzugeben hatte. - Die Regierung halt nicht ihre Versprechungen — es ist gefährlich das Portefeuille

des Kriegsministers und den Kommandostab des Generalissimus

in einer Hand zu belaffen u. f. w.

Dieser kleine Krieg ward nachgerade so hipig und gefährlich, daß man endlich, zwar nur fur die Lage der Gefahr, immer jedoch mit groben Formverstoßen eine Urt Censur einführte, ja am 7. Juli das Erscheinen des "15. Marz" verbot, feinen Redakteur unter polizeihliche Aufsicht stellte und seinen Kollegen mit Topfer zuriefen: "Nehmt euch ein Erempel!" Das war nur kleiner Krieg, der politische Ranonendonner brulte bei Komorn. Gorgei's Berwurfnisse mit der ungarischen Junta, seine Leußerung, felbst das Gewehr zu strecken, wenn es das mahre Wohl des Vaterlandes erheischte, ließen die Moderados hoffen, daß er die Rolle des General Monk zu spielen gedenke, der bekanntlich das lange Parlament aufhob und seinen legitimen Herrn Karl II. als Konig von England proklamirte. Much Cromwell-Roffuth schien ein boses Ende seines Protektorates gefürchtet zu haben; da er aber den Liebling der ungarischen Kerntruppen nicht geradezu abzusehen wagte, so mußte eine zweite Sand die Rastanie aus dem Feuer holen, furz es wurde eine Puppe vorgeschoben, welche den Unwillen der Armee auf sich nehmen sollte, wie weiland die englischen Prinzen Spielgenoffen hatten, welche Schlage bekamen, wenn erstere nicht lernen wollten. Megaros bequemte sich zu diesem verdeckten Spiel und unterschrieb, obwohl er bas Portefeuille als Kriegsminister bereits in Debreczin niedergelegt und daher keine Sterbenssplbe mehr im Beerwesen zu komman= biren hatte, jenen so viel Aufsehen erregenden Erlaß vom 2. Juli, darin er erklarte, den Oberbefehl der gesammten ungarischen Heere übernommen zu haben, und den Polen Dembinski, der schon fruher gleichfalls abdicirt hatte, zu seinem Stellvertreter ernannte. Gorgei, der mittlerweile einen echtmagnarischen Aufruf an die Urmee erließ, schien Unfangs nicht geneigt, zu gehorchen, gab aber spåter nach, und bat seine bei Szonn erhaltene Bunde vorschützend am 6. Juli um Enthebung von den Pflichten eines Rriegsminifters, sich nach feiner Genesung nur bas Rommando ber Nordarmee vorbehaltend. Die letten Beröffentlichungen bes Landesgouverneurs und seiner Minister waren ein Manifest an die Bolker Europas, ein neuer Bannstrahl gegen den Bankno= tenwucher am 2. Juli, ber Rapport über die Rapitulation Urads vom selben Dato, eine neue Aufforderung die noch vorfindlichen Waffen abzuliefern, ein unrichtiges Bulletin über die Szonper Uffaire, die Unkundigung einer bevorstehenden Beranderung bes Regierungssiges, eine Beauftragung der Behorde der Stadt Pefth, Scheidenoten von 1, 2, 3 und 6 Rreugern bis auf die Summe von 500,000 fl. CM. zu emittiren, vom 4. Juli und die Eroffnung eines offentlichen Getreidemagazins fur ben Sausbedarf, der Meten Waizen zu 5 fl. CM. im Balero= und Kunemal= derschen Kornmagazin am 5 Juli. Um 9. Juli begab fich Kof= futh und die Regierung nach Szegedin. Ersterer war schon Ende Juni nach Czegled abgereifet, aber Unfanas Juli wieder zuruckgekehrt. Die Banknotenpreffen, Die Ministerial-Rangleien, Die Depots, die offentlichen Raffen u.f.w. wurden schon fruher in Sicherheit gebracht, endlich am 8. Juli Sonntag Vormittags Die Fahrten der Dampfschiffe zwischen den Schwesterstädten ein= gestellt und befagte Bote nach Baja geschafft.

## Zehntes Kapitel.

Ausfall aus den Kömerschanzen. — Scharmützl bei Perlaß. — Tressen bei O'=Becse. — Temesvar halt sich. — Rapitulation von Arad. — Zweiter Einmarsch der Kussen in Siebenbürgen. — Aufrus des russischen General en Chef. — Bewegungen der russischen Hauptarmee. — Kosaken in Resth. — Armeebesehl des neuen Oberbesehlschabers Hannan. — Affaire bei Cforna. — Rampf bei Bozs. — Gesechte bei Jigard, Vered und Karkasd. — Beginn der zweiten Kampagne in Ungarn. — Die Erstürmung von Naad. — Nettrade Görgei's in die Komorner Verschanzungen. — Schlacht vor Komorn. — Besehung von Ofen und Besth. — Panischer Schrecken in Folge der Aktion bei Watzen. — Das Jauptquartier in Pesth. — Proklamation, Requisition Verordnungen und Ernennungen. — Neuer Aufrus. — Armeebesehl. — Volkerbindung mit Wien. — Raiserliche Verordnung. — Kesignation Han's, Ernennung eines neuen Primas. — Hothlügen. — Flucht nach Arad. — Geldmangel.

Feldzeugmeister Baron Jellachich hatte bereits am 25. Mai die Offensive ergriffen und eine von der Garnison Peterwardeins aufgeführte Batterie mit Sturm nehmen lassen; dagegen wagte gesdachte Garnison und Perczel's Korps in der Nacht von dem 4. Juni einen Ausfall und nahm zwei Schanzen der Belagerer, ward jedoch durch die rasch anlangende Infanteries Reserve des General Rastich mit großem Verlust zurückgeworfen. Tags darauf war der F3M. Ban Jellachich mit einem Marsche 4 Infanteries und zwei Kavalleries Brigaden stark aus seinem Lager dei Titel, daraus sich Perczel zurückgezogen, dis an die Römerschanzen vorsgerückt. Um 7. Morgens griffen die Ungarn an und suchten den kaiserlichen rechten Flügel zu umgehen, die österreichische Urtillerie räumte aber furchtbar in den Reihen der Insurgenten auf und

eine glanzende Kavallerie: Uttaque des FME. Ottinger warf sie vollends über den Haufen und in allgemeine Flucht. Ein Bataillon Tursky und das 8. Honvedbataillon ward fast ganz in die Pfanne gehauen. Der Verlust des Feindes betrug im Ganzen an 1,500 Mann.

Die froatisch servische Armee marschirte nun nach Soove, Kis-Kér und O-Kér vor und der Ban schlug am 15. in leherm Ort sein Hauptquartier auf. Um 20. wurden die Ungarn durch Knicanin bei Perlaß abermals auf das Haupt geschlagen und über den Begakanal, den sie bereits überschritten, zurückgeworsen. Um 25. kam es bei O-Besce zu einem neuen Aressen, in Folge dessen das seindliche Heer gänzlich über die Theis zurückgeworsen und seine dortige Schiffsbrücke zerstört wurde. Auch Neusah war bereits erstürmt worden. Der Ban entsendete mitterweile ein Streifforps nach Sombor, welche die unbesetzten Distrikte vollends vom Feinde säubern sollte. Die Insurgenten waren leider bereits abgezogen, dafür erbeuteten die Kaiserlichen 24 Schiffe mit mehr als 150,000 Mehen Hafer, welche von sechs Dampfern in zwei Fahrten nach Esseg remorquirt wurden. Die Bacska war sohin in österreichischen Händen und Morit Perczel hatte zum zweiten Mal seine Unfähigkeit eine größere Urmee zu führen, glänzend dargethan.

Temesvar ward auch im Juni vergeblich berannt, Arad mußte aber leider kapituliren. Graf Leiningen hatte zwar bei dem ersten Bersuche zum Entsate die Festung auf drei Monate verproviantirt und Verstärkung hineingeworfen, das Belagerungskorps wuchs aber zu 30,000 Mann mit 100 Geschüßen an. Das vierzehntägige Bombardement aus 18 Batterien, wobei 10,000 Schüsse siehn, wie der Bau der ersten Parallele endete zwar, als FEM. Gläser anrückte, allein nach dessen Abzug beschloß Vecsey die Festung zu blokiren und ein drei Klaster breiter von Batterien bestrichener Graben, der die Marosarme, welche Arad auf drei Seiten umwogen, verband, gestaltete den Boden des Bollwerks

ju einer Insel. Bom Sunger fast jum Meußersten getrieben, durch Rrankheiten und Todesfalle mehr als dezimirt sah fich die tapfere Garnison und ihr helbenmuthiger Kommandant General Berger gezwungen, nachdem mehre Parlamentare abgewiesen worden waren, im Juni Offiziere zu entsenden, die nach einer vierzehn= tägigen Rundreise die Unmöglichkeit eines Entsages zur rechten Zeit mit betrübtem Herzen melbeten. So ward denn die Festung am 29 Juni gegen freien Abzug übergeben. Die Offiziere behielten ihre Sabel, die Mannschaft mußte jedoch die Gewehre strecken. FME. Graf Clam : Gallas hatte mittlerweile bas Rom= mando bes auf wallachischem Boden ftehenden Puchner'schen Korps übernommen und wartete daselbst auf weitere Ordre zur gemeinfamen Operation mit den Ruffen. Die ruffifchen Generale Luders und Grotenhjelm erhielten auch im Juni Befehl zum Einmarsch in Siebenburgen. Der tapfere Luders trat seinen Marsch am 17. Juni an, schlug die Ungarn am 19. nach einem mehr als acht= ftundigen Kampfe bei dem Kloster Predialo, nahm Tags barauf nach einem zweiten morderischen Treffen den Bergpag von Tomofch und rudte um 1 Uhr Mittags in Kronftadt ein. Much bie Citabelle ergab sich am nachsten Morgen. Seine Vorhut unter GM. Engelhardt erreichte am 21. Rosenau und wurde bis nach dem Dorfe Zeiden vorgeschoben. Ge. Grotenhielm traf trok feindlicher Ungriffe am selben Tage vor Tihia ein, das verschanzt war, mußte aber in Folge bes heftigen feindlichen Feuers bis Borgogrund zuruckweichen. Um 22. Juni alten Styles (5. Juli.) ward aber ber Feind aus diesem Ort bis Aldorf geworfen.

Um 23. Mai (4. Juni) erließ der russische General en Chef Marschall Paskievitsch von Warschau aus einen Aufruf an die Bewohner Ungarns, des Inhalts, das russische Heer betrete ihr Land nicht als Feind, sondern auf den Ruf ihres Königs und Herrn. Mangel an Raum erlaubt uns nicht die vielen Gesechte zu schildern, in welchen die russischen Truppen ihre bekannte Bravour und Waffenkunde auf's Neue glanzend bethätigten, wir

fuhren nur an, daß die Ungarn überall geschlagen in der Nacht vom 22. auf ben 23. Juni ihre Stellung bei Eperies aufgaben und sich auf Kaschau zuruckzogen. Spater ward auch diese Stadt verlassen. Die Rebellen hatten bei 20,000 Mann zusammengezogen, um die Gebirgsübergange über die Karpathen zu decken. Zu Miskolcz, wo sich die Russen bereits am 29. Juni befanden, erfuhr man jedoch, daß der Keind bei allgemeiner Berstreuung feiner Leute nur mehr 10,000 Mann zähle. Gleichzeitig wurden die Infurgenten, welche die Theißlinie bei Tokai vertheidigten, geschlagen — die Rosaken warfen sich trot des heftigsten Urtille= riefeuers zu Pferde in den Fluß und umgingen so die feindliche Stellung. — Um 29. Juni war die Brude wieder hergestellt und ber Marsch nach Debreczin angetreten. General Tscheodajeff befand fich fcon am 8. Juli in Diefem fruhern Git ber revolutio= naren Regierung und biktirte, als er bie Grauel, welche an ben nach Defth zu eskortirenden ofterreichischen Offizieren verübt worden waren, erfuhr, allgemeine Entwaffnung und Auslieferung aller ofterreichischen Gefangenen und der bei der Ermordung f. f. Waffenbruder betheiligten Individuen, mas benn naturlich augenblicklich geschah. General Grabbe ftand mit seinem Korps schon am 8. Juli über Kremnit in Szent-Kereßt am Granfluß. Um 12. Juli Nachmittags gegen 2 Uhr zog bereits ein Pulk Rosaken in Defth ein.

Se. Ercellenz F3M. Baron Hannau erließ am 26. Juni in Utenburg, wohin er in Folge früherer Ereignisse, die wir sogleich erzählen werden, sein Hauptquartier verlegthatte, einen herrlichen Aufruf
des Inhaltes: "Soldaten! die Armee ist zum Wiederbeginne der Operationen versammelt. Aus diesem Anlaß ist auch unser gütiger,
für das Wohl seines Heeres unablässig besorgter Monarch in unsere Mitte gekommen. Soldaten Desterreichs! Euer hochherziger
und ritterlicher Kaiser und Herr, und ihr russischen Krieger! der
Freund eures erlauchten Czars will Zeuge sein unseres gemeinschaftlichen Wettstreites im Kampse. Dies soll, dies wird unsern Muth zur Begeisterung entslammen, unsere Kraft verdoppeln, deren Streiche das Heer der magyarischen Rebellen und ihren verworfenen Genossen erschüttern und vernichten werden. Es ist nicht Ungarns, nicht Desterreichs Friede allein, den zu erringen wir gemeinschaftlich berufen sind. In ganz Europa werden Millionen das Glück der Staaten in Ruhe und Ordnung, in gesetzlicher Entwickelung suchend, unsern Siegen zusubeln, unsere Erfolge segnen. Darum seid muthig und ausdauernd in der Gesahr des Kampses, seid aber auch edel und menschlich gegen die wehrlosen und bedrängten Landesbewohner, übt diese Tugenden im Vereine mit Tapserkeit zur Ehre unseres Standes und unsseres Sieges. Soldaten! Ich vertraue auf Euch, so wie auch Ihr überzeugt sein möget, daß ich Euren Unstrengungen die verzbiente Unerkennung Eures geliebten Kaisers und Herrn zu verschaffen mir zur angenehmsten Pslicht machen werde."

Der neue Feldzug wurde von den Ungarn bereits am 13. Juni eröffnet. Görgei ließ von Raab den spater zum General avancirten Obristen Poltenberg eine Scheinbewegung gegen Ote-ven vornehmen, während General Kmeti und Obrist Jambelli die Brigade Byß in der Stellung bei Csorna mit Uebermacht übersielen und mit Sturm nahmen. Leider blieb der tapfere Byß bei dieser Uffaire, doch erlitten auch die Ungarn namhaften Verlust und raumten noch obendrein Abends das Dorf Csorna, indem sie in der Richtung gegen Papa abzogen. Auch die Brigade Reischach hatte am 16. einen heftigen Ungriss bei Bos auf der großen Schütt zu bestehen, warf jedoch den Keind in ziem=

lich unordentliche Flucht.

Die Ungarn ließen hierauf am 4. die Brücke von Negned und Sereg-Afol herstellen und entsendeten starke Truppenabtheilungen auf das rechte Marchuser. Um 16. kam es zu der Uffaire bei Pezred und Zsigard, in welcher die k. k. Brigaden Pott und Herzinger das Feld behaupteten. Der Feind warf im Lause der nächten Tage neue Verstärkungen auf das genannte Ufer und zwang

nun seinerseits am 20. die erstere Brigade zum Rudzug von 3fi= gard nach Pered, wahrend Herzinger bis nach Taksann und Bißkelet zuruchwich. Da Freistadtl und Schintau wie die Waaggegend zwischen biefe beiden Punkte um jeden Preis gehalten werden mußten, so wurde die ganze russische Division Paniutine in die Linie gezogen und am 25. begann die allgemeine links echellonirte Vorrückung. Der Feind wurde nach einem hartnackigen Kampf geworfen und zerftorte in der Nacht über die Baag fegend, feine erft kurglich hergestellten Brucken. Run begann die zweite Campagne in Ungarn. Um 28. Juni begann ber Ungriff ber Raifer= lichen auf Raab. Der im Ruden bedrohte Feind brannte die Abdabrucke ab und fah fich gezwungen, feine Geschutze aus ben Verschanzungen zuruckzuziehen, so daß der Brückenschlag über die Rabnit und die Wegnahme der jenseitigen Bollwerke erfolgen konnte. Die Truppen fturmten nun die Raaberschanzen, wohin fich die Ungarn geworfen hatten und hartnackigen Widerstand leisteten. Der Sturm geschah unter ben Augen Gr. Majestat bes Raisers, der ruhig im dichtesten Rugelregen standhielt, und wurde mit glanzender Bravour und bewundernswerther Ruhe ausge= führt. Der Keind auch bei Csunak geworfen und vom 3. Urmee= korps in der linken Flanke gefaßt, zog sich flüchtig nach Ucs zuruck. Raab ward genommen, und spåter das Hauptquartier nach Nagy= Igmand verlegt. Um 2. Juni erfolgte eine rasche Borruckung mit allen Urmeeforps, das dritte, das bei Nagy-Igmand ftand, ausgenommen, gegen Komorn, um fich von der Starte der dafelbit befind= lichen feindlichen Streitkrafte zu überzeugen und bas ungarische Heer in seine Berschanzungen zuruckzuwerfen. Das Resultat ber Uffaire entsprach vollkommen dieser doppelten Absicht. Der Feind ma= novrirte mit etwa 20 Eskadrons und 50 Geschuten, die ungarische Infanterie magte fich jedoch nicht aus den Berschanzungen. Gine Batterie versuchte zwar aus dem Bereich des Geschützeuers der Berschanzungen, bas acht Stunden mahrte, vorzubrechen, murbe jedoch von einer Division Liechtenstein Chevaurlegers augenblick=

tich genommen. Um 11. Vormittags debouchirten die Ungarn—
ben Zweck dieser Debouchirung werden wir später beleuchten—
von Regenwetter und Nebel begünstigt, in starken Kolonnen mit
zahlreicher Urtillerie aus Komorn. Görgei's Kavallerie ward in
ber Richtung auf Mocsa dirigirt, während beträchtliche Infanteriemassen das erste k. k. Urmeekorps im Ucser Wald angriffen.
Letzteres warf sie aber, unterstützt von einem glänzenden Kavallerieangriff, welchen FME. Fürst Liechtenstein persönlich leitete,
mit großem Verlust zurück. Mit diesem heftigen Ungriff verband der Feind eine gleichzeitige Vorrückung gegen Pußta-Herkaly und bedrohte bereits den rechten Flügel des österreichischen
Reservforps, als die russische Division durch ihr geschlossenes und
imposantes Austreten seine linke Flanke nahm und seine Schaaren im Verein mit den Truppen des FME. Wohlgemuth zum
Rückzug zwang. Die Kavalleriedivision wies nun die von DieSzöny gegen Mocsa vorrückenden Kavalleriemassen sieghaft zurück und um 5 Uhr Nachmittags zog sich Görgei auf allen Punkten geschlagen mit seinem Heer in die Festung zurück.

Das dritte Urmeekorps unter FME. Ramberg war nicht in der letten Schlacht thatig, sondern im Marsch auf die Hauptstadt begriffen. Major Bussin durchzog namlich mit seinem Streifkommando, das aus ein Paar Divisionen Kaiser Uhlanen und Liechstenstein Chevaurlegers nehst einer Kavalleriebatterie bestand, den Bakonvervald und besetzte bereits am 11. Juli das alte Ofen. Die Kosacken rückten, wie bereits erzählt, Tags darauf in der Hauptstadt ein und so war Budapesth abermals in kaiserlichen Handen. Um 12. Juli gelangte das 3. Urmeekorps nach Ofen. Beide Schwesterstädte wurden in Belagerungszustand erklärt, die Nationalgarde bis zur erforderlichen Reorganissrung aufgelöst, und das Tragen ihrer Uniform verpont, die Wassen binnen 48 Stunden bei Strafe augenblicklichen Erschießens abgefordert, das Unschlagen von Plakaten verboten, alle Congregationen, Versammlungen, Klubbs, Kassind oder Lesegesellschaften untersagt,

und die Visirung ber Reisepaffe durch das Platfommando ange= ordnet. Die Obrigkeiten mußten mit ihrem Ropfe fur die Aufrechthaltung der Rube und Ordnung, bie Sauseigenthumer fur ihre Ginwohner haften. Bufammenrottungen auf ben Straffen. Die Straffenliteratur wie die Ausstellung von Buften ober Dortraits ber Rebellen unterlagen friegsrechtlicher Uhndung, Gaft= und Raffeehaufer follten um 10 Uhr Nachts, gemeinere Schantlokalitaten ichon um 9 Uhr geschloffen fein. Sonntag ben 15. Juli hatten die politischen Kannegießer der Hauptstadt viel zu schwa= Ben. Es hieß namlich: die Ungarn ftunden in Waiten, und diesmal hatte die Stadtfama nicht gelogen, wie wir in dem spatern Kriegsberichte lesen werden. Hier erwies sich aufs Neue die Schnelligkeit ber Rosadenpferbe. Nach Baigen betaschirte Rosaden brachten in unglaublich furzer Zeit die Nachricht, die Ruffen seien bei jener Stadt wirklich von Gorgei angegriffen worden, und FME. Ramberg brach mit seinen Truppen rasch nach dem Kampf= plate auf. Montag fruhe erreichte ber panische Schrecken ben Hohepunkt. Lumpe oder Feiglinge hatten namlich die schandliche Kabel ausposaunt, die Desterreicher zogen sich plundernd zuruck. Bald erfuhr man jedoch die Falschheit der ehrlosen Sage wie die Niederlage ber Insurgenten. Pefth glich in den nachsten Tagen bem Friedlandischen Lager vor Pilsen und geschah die Unhäufung fo gewaltiger Truppenmaffen auf folgende Beife. Nach dem Korps des FME. Ramberg war noch eine Kavallerie-Brigade eingerückt, welche auf dem Rakos lagerte. Donnerstag den 19. Juli traf Se. E. ber K3M. und General en Chef Sannau in Defth ein und hielt Nachmittags Revue über die einziehende Kavallerie-Division Bechtold. Um nachsten Morgen folgte die ofterreichische Infanterie und die ruffische Division Paniutine nach, nachster Tage langte die Artillerie-Reserve unter Major Schmidt und endlich das erste Urmeekorps unter FML. Graf Schlick an. Um 19. Juli erließ der F3ML nachstehende Proklamation an die Bewohner von Budapesth: "Nach unsern Siegen, welche die fur die gerechte Sache geführten

k. k. Waffen über jene der Verräther errungen haben, sind wir wieder in eurer Mitte, die alten Fahnen Desterreichs wieder auf eure Thurme gepflanzt. Unsere Gefühle gegen euch sind aber anders, als sie es waren, da wir euch vor Kurzem verließen. Bu jener Zeit hatten wir burch euer Benehmen gegen uns bazu bewogen, euch trot der frubern Berirrungen Bertrauen geschenkt und es fur unmöglich gehalten, daß ihr je wieder treulos in feind= seliger Weise gegen uns auftreten werdet. Ihr mit Ausnahme Beniger habt uns bitter getäuscht. Wir konnen daher auch ben Berficherungen eurer friedlichen Gefinnungen nicht unbedingt Glauben schenken. Ihr, größtentheils Deutsche an Sprache und Sitte, habt wieder Theil genommen an bem Bestreben im Gefolge eines ruchlosen Worthelben an dem chimarischen Gebaude einer magnarischen Republik zu arbeiten. Ein Theil des Blutes des eblen Senti und feiner tapfern Waffengefahrten fallt auf eure Haupter, ihr halft den Brand fanatischer Wuth schuren, der ihn in der Treue für seinen Kaiser verzehrte. Ihr habt die Wohlgefinnten unter euch verfolgt, mehre von ihnen und wehrlos in eure Hände gefallene Soldaten des Kaisers hingeschlachtet. Ich könnte sie mit eurem Verderben, mit jenem eurer Städte rächen, boch ich folge ber Großmuth meines Raifers und Berrn, vernehmt aber die Warnungsstimme eines alten Kriegers, der bewiesen hat, wie er sein Wort halt. "Dem Tod wird verfallen" ohne Unterschied des Standes und Geschlechtes, in kurzester Frist und zwar an der Statte seines Verbrechens: ein Jeder, der durch Wort, That oder durch Tragen revolutionarer Abzeichen die Sache der Rebellen zu unterstützen wagt; derjenige, welcher sich erkuhnt, ei= nen meiner oder unferer alliirten braven Soldaten mit Worten ober thatlich zu beleidigen; jener der sich in verratherische Berbindung mit den Feinden der Krone einläßt, oder durch boswils lig ausgestreute Gerüchte den Funken der Rebellion anzusachen versucht; und der sich unterfangen sollte, wie es früher leider geschehen ist. Waffen zu verheimlichen und sie nicht in der durch

meine Kundmachung bekannt gegebene Frist abzuliefern. Dagesen verspreche ich dem wohlgesinnten, seine redliche Denkungsart offen an den Tag legenden Burger, dem ruhigen Landmanne und ihrem Eigenthum meinen Schut, und unser gutiger Kaiser und Herr wird die schwere Last erleichtern, welche die verhänge

nifvolle Zeit ihnen aufgeburdet hat."

Um felben Tage wurden die beiden Judengemeinden in Pefth und Altofen ihres geset widrigen Benehmens und bekannten Sinneis aung zur Trikolore wegen mit einer namhaften Requisition an Monture= und sonstigen Ausruftungestücken bestraft. Der Dberlandes= kommissar hatte schon fruber die ungarischen Guerillasbanden für Rauber erklart. In einem Erlaß vom 18. Juli wurde bekannt gegeben, die Unweisungen auf die Landeseinkunfte Ungarns murben bei allen offentlichen Raffen angenommen und seien daher bei Strafe des Landesverrathes auch von jedermann im Privatver= kehr anzunehmen. Um 23. Juli ward Hannau's bereits in Nagy= Samand erlaffene Proklamation an die Landes-Bevolkerung Ungarns auch im Pesther Komitat veröffentlicht. Der k. k. Kamme= rer V. Szent-Joanni übernahm die Stelle eines f. f. Distriktuals Dberkommissars fur dies Komitat, beide Donaustadte und die Distrifte der Jazogier und Rumanier. Um 23. Juli theilte die Pefther Zeitung die Instruktion fur die der k. f. Urmee und den t. ruffischen Hilfstruppen in Ungarn beigegebenen Komiffare mit.

Energisch lautete der Aufruf des General en Chef an die Bewohner von Budapesth, als er am 24. Juli zu neuem Kampse aufbrach. Hier ihr Inhalt. "Kaum in euern Mauern angelangt verlasse ich sie mit dem größern Theil der Armee wieder, um die siegreichen k. k. Wassen zur Verfolgung und Vernichtung des rebellischen Feindes weiter vorwarts zu suhren. Ich entserne mich aber nicht, ohne jene Erwartungen auszusprechen, die ich in Bezug eures Benehmens mit Bestimmtheit hege und deren Nichtersullung für euch unsehlbar von den traurigsten Folgen sein müßte. Ich erwarte daß ihr die Ruhe und gesetliche Ordnung in den Schwe-

fterstädten zu erhalten, eifrigft und gemeinsam bestrebt sein werdet. Sch erwarte ferner, daß alle Punkte meiner Proklamationen vom 19. und 20. d M. von euch so betrachtet werden, als wurdet ihr un-aufhörlich dazu angehalten. Sch erwarte endlich, daß keinem meiner zuruckbleibenden Offiziere und Goldaten, fo wenig als jenen bes tapfern Heeres, das sich mit uns zu dem heiligen Zwecke der Wiederherstellung der Ordnung verbundet hat, auch nur ein Haar gefrummt werde. Wenn ihr diese meine Warnungen nicht beachten folltet, wenn auch nur ein Theil von euch im frechen Hohne sie zu übertreten magen follte, so ware Vernichtung euer Loos. — Sch wurde euch bann, Alle fur Ginen und Ginen fur Alle haftend, euer Leben und Eigenthum als zur Guhne ruchloser Thaten ver-fallen betrachten, Eure schone Stadt, ihr Pesther, die jett nur theilweise Spuren gerechter Strafe an sich tragt, wurde bald barnach nur mehr ein Schutthaufen fein, als Denkmal eures Berrathes, als Denkmal feiner Uhndung. Glaubt mir, daß ich mein Bort halte, fei es um Ruchlofigkeit zu ftrafen, fei es um Berdienft zu lohnen. Brescia's treulose Bewohner, die so wie ihr, wieder= holt burch die Saupter der Rebellen getäuscht, neuen Verrath begingen, mogen euch zum Beispiele bienen, ob ich gegen Em= porer Nachsicht kenne. Seht hin auf die Züchtigung, die dort statt- fand, und hutet euch, mich durch freche Hintansetzung meiner Warnungen zu zwingen, eine gleiche über euch zu verhängen. Um selben Sage ward ein Armeebefehl erlassen des Inhaltes:

Am selben Tage ward ein Armeebefehl erlassen des Inhaltes: "Soldaten! Wir treten in eine neue Epoche unseres gerechten Krieges. Es erwarten uns neue Kampfe, die ihr so wie die früshern mit Ruhm bestehen werdet. Es erwarten euch aber auch empfindliche Entbehrungen, wir kommen in Gegenden und Steppen, die einem marschirenden Heere große Hindernisse in den Weg legen. Ihr habt in dem Feldzug dieses Winters gezeigt, daß ihr Mühseligkeiten zu ertragen wißt, durch den Gedanken gestärkt, es geschehe dieses für die Vefestigung des Thrones unseres geliebten Kaisers, für die Sicherung der Ruhe des Vaterlandes. Ich rechne

baher auf euch, Soldaten! daß ihr mit Muth und Entschlossenheit den Kampfen, mit mannlicher Ergebung und Ausdauer den Beschwerden, die uns erwarten, entgegensehen werdet. Ich habe diese trefflichen Eigenschaften an euch kennen und euch deßhalb schätzen gelernt; ihr werdet durch sie den Feind schlagen, den Krieg seinem baldigen Ende zusühren und euch dadurch den Dank unsres Kaisers und Berrn und den des Vaterlandes verdienen."

Bereits am 15. ging die erfte Perfonen- und Briefpost von Pesth nach Wien ab, leider ward jedoch die Postverbindung schon einmal Ende Juli abgebrochen — in Balbe burch einen Ausfall der Komorner Befatung, über den wir spater berichten werben, auf langere Beit abermals eingestellt. Gegen Ende bes Monates wurde in Pesth die kaiserliche Berordnung vom 7. Juli bekannt, kraft ber es bei ber Aufhebung fammtlicher Urbarial= schuldigkeiten zu verbleiben hatte, dagegen eine Entschädigung folder, welche burch diese Aufhebung in ihrem Bermogen einen Berluft erlitten, balbigst ausgemittelt und fluffig gemacht werben follte. Auch erlaubte fie, schon jest Vorschuffe auf Abschlag auszuzahlen. Hochverrather blieben naturlich ausgenommen. Auch für ben aufgehobenen geiftlichen Behent follte durch Verbefferung ber sonstigen Bezüge, ein Musgleich geleistet werben. Das Nabere ward bem General en Chef zur Verfundigung mitgetheilt. Gleich= zeitig traf der bevollmächtigte f. k. Hofkommissar Freiherr von Geringer in Pefth ein. Laut allerhochster Entschließung von 21. Juli ward die Resignation des Primas von Ungarn und Erzbischofs Sam angenommen und der Funffirchner Bischof Scitovffy zu seinem Nachfolger ernannt. Um 6. August wußte man bereits offiziel, daß die ofterreichische Armee am 2. d. M. Szegedin ohne Schwertstreich besetht habe. Nun folgte Siegesbericht auf Siegesbericht und die Lonalen sahen mit Freuden ihre kuhnsten Soffnungen noch weit übertroffen.

Die Herrlichkeit der revolutionaren Regierung in Szegedin war also von keiner langen Dauer und kam nie in volle Bluthe,

obgleich Koffuth und die Seinen Alles aufboten, um die dortige Bevolkerung zu tauschen. Der in Gile zusammenberufene Landtag traute gleichfalls nicht mehr recht, und fo entschloß fich Szemere in der Sitzung vom 21. Juli zu einer Nothluge des Inhaltes : "Wenn Sie mich darüber befragen, ob benn gewiffe Mussicht dazu sei, daß wir den Kampf mit der vereinigten ofterreichisch= russischen Armee sieghaft bestehen werden, so antworten wir, die Regierung, entschieden: Ja! Und zwar nicht darum, weil wir hoffen, sondern weil wir berechnen." Nun folgte eine übertriebene Schilderung des für Ungarn gunstigen Verhältnisses in Betracht des okkupirten Terrains, wie in Betracht der eigenen bewaffneten Kriegsmacht zum Feinde. Die besonnenen Ublegaten schüttelten demungeachtet bedenklich und zweifelhaft die Ropfe. Koffuth ging noch weiter und ließ durch Maueranschlag verkunden, das Vaterland sei gerettet. Das verdarb die Sache noch mehr und schreckte viele Landsturmler von dem beabsichtigten Rreuzzug ab. Das Vaterland war außer Gefahr und Koffuth wollte in und um Szegedin den Landsturm aufbieten. "Warum bas? Micsoda? frugen sich die graubartigen emberek. Da kamen Flüchtlinge aus Pesth und erzählten, daß die Donaustädte in kaiserlichen Händen und Desterreicher und Russen im vollen Marsch auf Szegedin seien. Das gab dem Kreuzzug vollends den Gnadenstoß. Auch hielt sich Junta und Reichstag balb selbst nicht mehr in Szegedin für sicher und so kam es dann zur letzten Retirade nach Urad. Das Schlimmste babei war ber Umstand, daß der fortwährende Transport der Pressen lähmend auf bie Banknotenfabrikation einwirkte. Es fehlte an Geld, und dies braucht man nach Montecuccoli erstens, zweitens und drittens zum Kriegführen.

## Gilftes Rapitel.

Die Operationen der verbundeten Heere in Ungarn.

Es ist Zeit, daß wir auf den Kriegsschauplatz zuruckehren. Mangel an Raum erlaubt uns nicht die Unzahl einzelner Rampfe und Gefechte in Ungarn, die strategischen Combinationen des Fürsten von Warschau, Die glanzenden Waffenthaten Baron Hannau's, den eifernen Widerstand des ritterlichen Ban gegen überlegene Streitkrafte, den Bug des F3M. Nugent, die Borfalle bei Romorn und Peterwardein, Gorgei's vergebliche forcirte Marsche, Bem's "Glud und Ende" in Siebenburgen en Detail zu schildern, wir begnügen uns daher mit einer brillanten Beleuchtung ber Operationen der verbundeten Beere in Ungarn, welche dem trefflich redigirten Journale "Der ofterreichische Solbatenfreund" aus einer tuchtigen militarischen Feber zufloß, und mit einem Male das lange Dunkel aufhellte, das über den eigent= lichen Gang ber letten Szenen auf den ungarischen Rriegsschau= platen herrschte. Doch wollen wir spater die vorzüglichsten Schlachtmomente hervorheben.

Fassen wir die Hauptmomente der Operationen in kurzen Umrissen zusammen. Die regulären ungarischen Streitkräse, den Landsturm und die Szekler nicht mitgerechnet, betrugen beiläusig 170,000 Mann. Davon waren 25,000 Mann in Siebenbürgen verwendet, und 20,000 Mann zum Schutz der Karpathenabhänge zwischen Leutschau und Bartseld aufgestellt. Die übrigen Heeresabtheilungen nahmen eine von der Waag über Komorn nach Temesvar die Donau und die Theiß quer

burchschneidende Linie ein, welche als vorläufige Ope=rationsbasis der Ungarn angenommen werden kann.

Die Aufstellung war ungefahr folgende:

Um Maagausfluß 40,000 Mann unter Gorgei.

In Raab 25,000 Mann unter Klapka.

Um Plattensee und gegen Foldvar Aulich mit 15,000 Mann. Um Szegedin und Theresiopel 35,000 Mann unter Perczel und Guyon.

Bei Temesvar und Arad 18,000 Mann unter Becken.

Diesen gegenüber standen zwei kaiserliche Hauptarmeen, namlich:

Die ofterreichische mit der ruffischen Division Paniutine unter

K3M. Baron Hannau um Pregburg.

Die ruffische unter Feldmarschall Furst von Warschau in

Dukla in Galizien.

Die ofterreichische Urmee mit der Division Paniutine koncen= trirte sich rasch auf bem rechten Donauufer und brang bann gegen Raab vor. Klapka versuchte vergebens zu widerstehen. Er zog sich eilig unter bem Schute bes Donaubruckenkopfes vor Komorn in ein verschanztes Lager, welches F3M. Hannau, bem Feind auf bem Fuß folgend, alfogleich cernirte. Die ruffifche Urmee war zu gleicher Zeit von Dukla über die Karpathen gegangen, hatte die zur Vertheibigung ber Bergpaffe ihr gegenüberftehenden Infurgenten, 20,000 an ber Bahl, zerftreut und Raschau befett. Ein Blick auf die Karte wird genugen, um zu zeigen, daß, wenn Gorgei durch das offerreichische Heer beschäftigt, bei Komorn zu verbleiben bestand, die ruffische Hauptmacht von Ra= fchau aus, über Erlau und Hatvan fenfrecht auf bas Ben= trum der feindlichen Operationsbasis operirend, die selbe durchbrechen, Pesth und Dfen in die Hande der kaiserlichen Urmee liefern, die zerftuckelten Streitfrafte der Insurgenten theilweise in Romorn ifoliren oder hinter die Theiß in diver = girender Richtung fich zurudzuziehen zwingen wurde.

Durch bie Diverfion eines Rorps bes ruffischen Beeres gegen Debreczin und den momentanen Aufenthalt des übrigen Theiles desselben in Miskolcz wurden die Rebellenchefs über die mahren Absichten bes ruffischen Keldheren getäuscht. Dembinski stellte bie burch das ruffische Beer von den Karpatenabhangen zurückge= drängten Insurgentenabtheilungen zwischen Alberti, Czegled und Szolnok im Zentrum ber angenommenen Operationsbasis auf. Gorgei gefiel fich in feinem verschanzten Lager um ben Do= naubrückenkopf bei Komorn. Er trachtete durch diese Stellung und burch mehrmalige, befonders am 2. Juli unternommene Ausfalle die ihr gegenüberstehende ofterreichische Urmee aufzuhalten, nicht bedenkend, daß er durch eigenes Bogern die Ausführung des vom Kurften Vaskiewitsch beabsichtigten Planes forderte. Erft als der ruffische Keldmarschall über den Sajo gegen Mezo-Kovesd vorrückte, gewahrten die Insurgentenführer ihren Kehler. Sie beschloßen durch eine kombinirte Operation aus Romorn und Szolnot ihre Vereinigung in Waiten zu bewerkstelligen.

Der österreichischen Armee seine wahren Absichten zu verheimlichen, unternahm Görgei am 11. Juli (Vide weiter vorn) vom
verschanzten Lager am Donaubrückenkopf einen Ausfall, ließ aber
zugleich seinen Train gegen Gran rücken und folgte in der Nacht
mit seiner Armee, die Straße gegen Waißen einschlagend, um
daselbst wo möglich vor Ankunst der russischen Eruppen einzutreffen und sich mit Dembinski zu vereinigen, der zu gleichem
Zweck von Szolnok gegen Jaß-Berenn, und Alberti vordrang.
Der Feldmarschall Paskiewitsch hatte sein Hauptquartier in
Gyöngyös mit dem 2. Korps, das 4. weiter zurück in Kapolna,
das 3. vorwärts in Hatvan, als er durch seine über Waißen bis
Szobb vorgeschobene Patrouillen vom Marsche des Feindes am
14. Abends unterrichtet wurde. Alsogleich erhielt General Saß
Befehl, mit einer Brigade Kavallerie gegen Waißen vorzurücken,
die übrige Kavallerie sollte nach Möglichkeit solgen und ihn unterstügen. Die Infanteriekorps wurden solgendermaßen disponirt:

Das 3. mußte raschen Schrittes über Ußób nach Waigen bem Görgei'schen Korps entgegenrücken. Das 4. Korps mußte aus Kapolna nach Gyöngyös vorrücken und gegen Dembinski Front machen. Das 2. Korps vorläusig in Hatvan sich ausstellen, um je nach Umständen dem 3. oder 4. Korps als Reserve zu dienen. Durch diese raschen und umsichtigen Dispositionen ward der Plan der Insurgenten vereitelt und allen möglichen Eventualitäten vorgebeugt. Die zwei seindlichen Heere Görgei's und Dembinski's durch seine Masse getrennt haltend konnte der russische Feldherr demjenigen derselben, der sich vorwagen würde, mit Uebermacht

entgegentreten.

Aber Gorgei's Bemuhungen am 15. Juli aus Waigen zu bebouchiren, obgleich er nach und nach 30,000 Mann und 70 Geschutz ins Feuer fuhrte, zerschellten schon an dem Widerstand ber schwachen, nur drei Regimenter Kavallerie mit 18 Geschützen zählenden ruffischen Avantgarde unter Saß. Er eilte baher, auf seinen Plan verzichtend, in der Nacht vom 16. auf den 17. auf bie offene Strafe über Balaffa = Gnarmath, um Loffonz zum Ruck= zuge zu benüten. Die Einnahme Waiten's durch eine Infanteriekolonne des 3. ruffischen Korps und die rasche Verfolgung der ungarischen Urrieregarde bis Balassa = Sparmath, wobei dieselbe 2000 Gefangene einbußte, beschleunigte biefen Ruckzug. Der Beneral Grabbe, der aus Altsohl nach Lossonz beordert ward, hinberte die Insurgenten, sich in die Bergstädte zu werfen. Ueber Rima = Szombath, das am 19. Juli schon erreicht und wieder ver= laffen ward, ging Gorgei hastig und in steigender Unordnung nach Rima = Secz und Putnok der Theis zu. Das Dembinskische Korps hatte kein besseres Loos. Es war schüchtern von Szolnok, getheilt nach Jaß-Berenn und Alberti vorgerückt. Die Avantgarde der erstern Kolonne, 6000 Mann Ravallerie, naherte fich Satvan, wurde bei Tura vom Grafen Tolftoi erreicht, mit Verluft in die Flucht geschlagen und über Nagn = Rata verfolgt. Da zu gleicher Beit die ersten Kolonnen der ofterreichischen Urmee aus Dfen

bebouchirten, mandte sich Dembinski eilig nach Szegedin, um sich mit ben in Subungarn operirenden Rebellen zu vereinigen.

So war der Zweck der Operationen glanzend erreicht. Pesth und Ofen war gefallen, das ganze kand bis an die Theis wieder erobert. Die Streitkrafte der Republik in zwei Theile getheilt, mußten jeder isolirt, in divergirender Richtung gegen Norden und Süden in eiligem Rückzug hinter diesem Flußihr Heil suchen. Die beiden kaiserlichen Heere hatten in Buda-Pesth eine neue gemeinsamen her ationsbasis gewonnen. Bei ihrem Vordringen konnten sie jeht in immerwähren der Verbindung mit ein ander stehe hend, die zwei gegen Tokai und Szegedin zurückgeworsenen Heerestheile der Insurgenten immer von einander getrennt halten, ihre Verzeinigung unmöglich machen, und bei guter Gelegenheit mit Uebermacht angreisen und vernichten.

Dies blieb ber leitende Gedanke bei den fernern Operationen der beiden kaiserlichen Heerschihrer. Ihre Bewegungen waren solzgende: F3M. Baron Haynau überließ einem Korps die Cernizung des nun isolirt stehenden Komorn (ein glücklicher Ausfall blieb sohin eine vereinzelte, nutlose Waffenthat), entsendete den General Schlick gegen Szolnok, er selbst bewegte sich über Keckkemet und Theresiopel gegen Szegedin. Fürst Paskiewitsch über-ließ die Verfolgung des Görgeischen Korps über Szolnok und Rima-Szombath dem General Grabbe, der bald durch das von Eperies und Kaschau heranrückende Korps des General

Safen verstarft werden mußte.

Seine Hauptmacht bisponirte der russische Feldherr folgender

Maßen:

Das 4. Korps ruckte nach Mezd-Kövesd, von wo aus, wenn es die Umstände erheischen sollen, es zur Unterstützung Grabbe's nach Miskolcz eilen ober aber über Esege nach Debreczin dem Görgei zuvorkommen konnte.

Das 2. und 3. Korps von Gnongnos raschen Schrittes auf-

Porofils beordert erzwang hier den Theifübergang und besetzt Tifa'- Füred in der Fassung, entweder auf das Görgei'sche Korps wenn es von Tokai nahen sollte, oder auch auf die durch die Urmee des F3M. Baron Haynau von Szegedin verdrängte In-

surgentenmacht sich zu werfen.

Die in zwei Theile zerstückelte Insurgentenmacht, jeden Stützpunktes entbehrend, unschlüssig über die weitern Operationen suchte nur vergebens einen Vereinigungspunkt zu gewinnen. Indem Görgei mit einem Theil seiner Armee hinter dem Sajo verweilte und eine Kolonne unter Nagy Sandor nach Debreczin entsendete, vermeinte er die russische Hauptmacht an sich zu ziehen, wenn sie aber herangerückt, schnell über die Theiß zu gehen und über die durch Nagy Sandor offen gehaltene Straße nach Süs

ben zu eilen.

Nun kam der zweite Hauptmoment der russischen Operationen: die Bedeutung ihrer konzentrirten Aufstellung. Zwischen Gydngyds, Mezd-Kovesd und Tisa-Füred konzentrirt beherrschte der Fürst von Warschau die Straßen nach Kaschau, Lossonz, Waißen und Pesth, und durch die Erzwingung des Ueberganges über die Theiß diejenige von Debreczin und Großwardein. Durch geschickte Echelonirung seiner Truppen gelang es ihm, das Görgei'sche Korps derart über die Theiß gelangen zu lassen, daß es wieder in das Netz seiner Operationen gerieth, ohne deshalb die Vortheile seiner imposanten Stellung aufzugeben, welche der aus Pesth hervorbrechenden österreichischen Hauptarmee ihr kühnes Unternehmen gegen die um Szegedin konzentrirte zweite Insurgentenmacht erleichtern sollte.

Diese zweite von Dembinski und Megaros kommandirte Macht, vom F3M. Hannau aus Szegedin herausgeschlagen, versuchte umsonst die Stellung bei Szoreg zu behaupten. Mit bedeutendem Verlust in die Flucht geschlagen ward sie durch das wohlkombinirte Vorrücken des General Schlick nach Mako und längst des rechten Ufers der Maros gezwungen in sudlicher, also

nach divergirender Richtung sich eilig zurückzuziehen und Temesvar aufzugeben, einen Bereinigungspunkt an der sieben-

burgischen Granze suchend.

In Siebenbürgen aber hatte Bem nach ber bei Segesvar erlittenen Niederlage Maros-Vasarheln, das Depot seines Kriegsmateriales aufgeben mussen und General Lüders besetzt diesen Drt und vereinigte sich dort mit der aus Bistritz vordrechenden Kolonne des General Grotenhjelm. Durch die Besetzung von Maros-Vasarheln ward aber die russisch ehrereichische Urmee in Siebenburgen auf der einen Seite Herr des Marosthales, auf der andern dominirte sie über das gleichfalls genommene Klausenburg die Straße nach Großwardein. Durch das Erstere konnte sie sich mit dem F3M. Baron Hannau über Karlsburg, auf der

zweiten Straße mit Paskiewitsch in Berbindung fegen.

Während nunmehr die österreichische Hauptarmee vom 2. bis zum 10. August unaufhaltsam von Szegedin nach Temesvar vorsdrang und so in gleiche parallele Linie mit dem russischen Hauptheere kam, vollführte seinerseits der Feldmarschall Paskiewitscheere kam, vollführte seinerseits der Feldmarschall Paskiewitschseine dritte Hauptbewegung. Tokai durch das Saken'sche Korps besett haltend und das russische Dragonerkorps aus der Bukowina auf der Straße gegen Munkacs vorschiedend sührte der Fürst selbst am 2. August seine Hauptmacht nach Debreczin. Görgei, dessen Vordertreffen hier geschlagen wurde, durch diese kombinirten Bewegungen in die Enge getrieben, eilte in der Nichtung nach Arad zu. Ihm auf der Ferse folgend besetzte das Rüstiger'sche Korps am 8. Großwardein und die Straße nach Klausenburg, während acht Regimenter Kavallerie eilig nach Remete und K. Fend auf der Arader Straße vordrangen.

Demnach war am 8., 9. und 10. August die Aufstellung

ber Kriegführenden Parteien folgende:

In Großwardein die russische Hauptmacht.

In Remete und R.= Jend die russische Avantgarde.

Gegen Neu-Arad das ofterreichische Korps des FML. Schlick.

In Temesvar die öfterreichische Hauptarmee unter F3M. Baron Sannau.

Die zwei feindlichen Urmeen standen: Die eine unter Gorgei am Koros.

Die andere unter Bem im vollen Ruckzuge gegen Lugos.

Wollten sie sich vereinigen, um den letten entscheidenden Rampf zu wagen, blieb ihnen, wenn and ers die Bereinigung durch große Opfer gelang, als Kriegsschauplatz nur das Marosthal übrig. Hier aber von Großwardein durch die russische Hauptmacht, von Temesvar durch das österreichische Groß, endlich von Siebenburgen von Karlsburg aus durch General Lüders gedrängt wurden sie einer unvermeidzlichen kompleten Niederlage entgegengegangen sein.

In dieser kritischen Lage versuchte die revolutionare Regierung den Weg der Unterhandlungen bei Feldmarschall Paskiewitsch einzuschlagen, wurde aber von diesem kurz abgefertigt und auf eine unbedingte Unterwerfung hingewiesen. Dadurch-jeder Hoffnung beraubt trat die Junta ab und selbst Kossuth erklärte in seiner Ubdikation seine Sache für verloren, was Görgei, zum Diktator ernannt, in seiner Proklamation bestätigte. Mit der darauf solgenden Unterwerfung des Letztern und seinem Beschlezur Beendigung des Kampses schlossen die großen strategischen Operationen. Nun zu den Details.

## Zwölftes Kapitel.

Treffen bei Heghes. — Die Eernirung von Peterwarbein noch einmal untersbrochen. — Die Ungarn abermals in der Backka. — Treffen bei Mosorin. — Rückzug der Ungarn. — Der Ban ergreift die Offensive. — FME. Clam in Kronstadt. — Besignahme von Hermannstadt und dem Rothenthurmpaß. — Einfall in die Moldau. — Treffen bei Szaßregen. — Uffaire bei Schüßburg. — Bem zum letzen Mal in Hermannstadt. — Seine Niederlage dar selbst. — Sieg des FME. Clam über Gal Sándor. — Entsat von Karlsburg. — Schluß der siedenbürgischen Campagne. — Ausfälle aus Komorn. — Neue Eernirung. — Nugent's Zug. — Treffen bei Waißen. — Affaire bei Turia. — Schlacht bei Debreczin.

Der ritterliche Ban hatte im Juli einen schweren Stand und sollte die zwölf Meilen lange Linie des Kanales in der Bácska gegen einen viersach überlegenen Feind vertheidigen. Das war unmöglich, denn Umgehung war nicht zu vermeiden; es hieß also die Offensive ergreisen und den Feind durch einen kühnen Schlag für einige Zeit unschädlich zu machen. So kam der Tag bei Hegyes, einer der blutigsten im ganzen Kriege. Unabweislich geboten von Gesetzen innerer Nothwendigkeit sollte das Treffen am 14. Juli entscheiden, ob es im Bereich der Möglichkeit liege, die Bácska noch so lange zu behaupten, bis die seit Bochen mit Sehnsucht aber fruchtlos aus Norden erwartete Urmee herabgelangt sein würde. Um 13. Juli Ubends 6 Uhr setzten sich von Kis-Ker die Reserven in Bewegung; in Verbäß schloß sich an sie Ulles, was nach Besetzung der drei Kanalsübergangspunkte an Truppen zur Verfügung stand und in lautloser Stille rückten die Kolonnen vorwärts, keine Patrouille, kein Schuß, kein Zeichen eines Feindes!

Es war 3 Uhr Morgens und die Desterreicher waren, über die Hohe von Feketehegy hinaus, bereits auf jener, in Szeghegy anzgelangt; da ploglich flammten aus drei Dorfern Feuerzeichen empor, und ein heftiges Tirailleurfeuer auf der ganzen Linie, fast 1½ Stunden lang, bewies, daß der Ungriff verrathen war. — Immer noch lag die Entscheidung in Hegyes; dessen Wegnahme mußte den linken seindlichen Flügel um seinen Rückzug besorgt machen, gewährte den Kaiserlichen dagegen einen festen in der

Front unangreifbaren Stuppunkt.

Rasch ließ der Ban die zwei vordersten Bataillone zum Sturm vorrücken. Sie fturzten sich durch den Sohlweg hinab und hatten bald einen Theil des Ortes genommen, indessen die Ruraffierbrigade dieffeits auf der Sohe hielt. Da entwickelte der Keind allmalig feine verdeckt gehaltenen, weit überlegenen Batterien; die feindliche Infanterie in bedeutender Starke gegen Szeghegy sich wendend, bedrohte die rechte kaiferliche Flanke und eine ganze Batterie zehnpfündiger Haubigen schleuderte Tod und Verderben in die ofterreichischen Reihen. Ruhig war die vorderste Linie bisher im Keuer gestanden, diefer Moment brachte sie zum Schwanken. Aber ber Ban, wie immer, erschien, wo die Gefahr am großten. gezucktem Gabel vor die Front sprengend fuhrte er die Bataillone, die ihm mit lautem Bsivio in den dichten Kugelregen folgten, ffurmend in den Feind und warf ihn bis in die erste Aufstellung zurud. Leider konnten die auf dem linken feindlichen Flügel erfoch= tenen Vortheile nicht benütt werden, denn die Ungarn waren mitt= lerweile mit überlegenen Streitkraften aus Feketehegy hervorge= brochen, die ofterreichische Ruckzugslinie und die Verbindung mit Berbaß bedrohend. Der Momennt war noch fritischer. Zwei zwolf= pfundige Batterien, welche die Majore Philippovich und St. Quentin unter dem Schutze einiger Eskadronen Kaiserdragoner und Sachsenkuraffiere bem Feinde kuhn und entschlossen entgegenführten, brachen die Gewalt seines Angriffes; ihre verheerenden Salven nothigten die feindlichen Infanteriekolonnen trot ber weit

überlegenen Unzahl Geschütze ihre Absicht aufzugeben und das

Keld zu raumen.

Unter bem Schutze dieser Batterien zogen sich nach und nach alle ofterreichischen Truppen, jedoch fortwahrend im Gesecht, nach Berbaß und über den Kanal gurud, feine Trophaen in feindlichen Sanden zurudlassend und sieben eigene Munitionskarren, beren Bespannungen theils erschoffen waren, theils zur Aushilfe bei ben Geschützen verwendet murben, und einen eroberten Reindlichen mit den Banden in Sicherheit schleppend. Um Ranal hielt eine Brigade Die Berschanzungen jenfeits der Brude fo lange, bis alle Truppen dieffeits angelangt und geordnet maren, morauf die Bertheibigung des Ranals aufgegeben und der Marich nach Ris-Rer angetreten murde, den die Urmee in der nachsten Racht bis Racs fortsette, um am 15. noch bei Zeiten die Bernirungslinie von Peterwardein auf dem Umweg über Tittel zu verstarken. Leider schlug dies durch Gunons Uebermacht nicht nach Wunsche aus und die Festung ward abermals verproviantirt und ihre Besatung mit frischen Streitkraften versehen. Man kann demungeachtet bei bem Namen Begnes fortan nicht anders als mit Bewunderung der ofterreichischen Rrieger gedenken, die hier das Außerordent= lichste geleistet. Das Korps des Ban zählte 600 Tobte und Ber-wundete, durchgehends durch Kugeln, so daß die Truppen, die am längsten im Gefechte standen, buchstäblich dezimirt worden waren. Die Bacska war verloren. Der Ban hielt demungeachtet das Plateau von Littel bis Ende Juli fest. Es blieb bei fortwahrenden nichts entscheidenden feindlichen Ungriffen auf bas Berni= rungskorps vor der Festung Peterwardein wie auf die von kaifer- licher Seite start besetzen Ausgange des genannten Plateau zu Bilova und Moforin und auf den Brudentopf von Perlag. Um 24. kam es zu zwei Sturmen auf Moforin, bas jedoch Held Knicanin mit den Gerben unerschutterlich vertheidigte. Das Feuer seiner 3wolfpfunder und ein Chok einer Eskadron Raiferdragoner entschied ben Sieg. Der Feind floh in wilder Saft. Um 25. war

man auf einen neuen Angriff gefaßt, doch ploblich brach ber Feind sein Lager ab und zog sich gegen O-Becede. Gunon hatte Marschordre nach Szegedin erhalten, die er befolgen mußte. Der

Ban ergriff nun aufs Neue die Offensive.

Es ist Zeit, einen Blick nach Siebenburgen zu werfen. Die Berbindung des russischen Korps mit jenem des FME. Grafen Clam erfolgte am 12. dis 15. Juli zu Kronstadt. Bisher hatten Lüders und Grotenhjelm nach früher erhaltenen Befehlen, abzuwarten, dis die Operationen in Ungarn vorrückten, sich in der Defensive gehalten und nur einige Angriffe glanzend abgewiesen. Nun kam es zur Offensive. Nachdem eine starke Avantgarde des Erstern mehre Zage vorangegangen war, rückte das Groß der Armee am 16. vor. General Lüders brachte in Erfahrung, daß Hermannstadt und die Desileen vom Feinde besetzt seien, und richtete vorerst seine Streikkräfte gegen letztere. Der Angriff geschah am 20. von rückwärts und brachte Stellung um Stellung in kaiserliche Hände. Der Feind mußte sich nach einem sehr hartnäckigen Gesecht auf das türkische Gebiet zurückziehen, wo 900 Mann die Wassen streckten. Nun wurde der Rothethurmpaß besescht, und am 21. zog Lüders in Hermannstadt ein.

Um 23. Juli wagte ein ungarisches Jusurgentenkorps über den Gilospaß einen Einfall in die Moldau. General Müller konzentrirte alle in Jassi und an der Gränze stehenden Truppen des Czaaren und rückte den Eindringlingen entgegen. Da aber der Iwed der Invasion, die Bevölkerung der Moldau zu einer Schilderhebung zu bewegen, nicht gelang, zogen sich die Ungarn in großer Eile über die Gränze zurück. GL. Grotenhjelm, der sein Hauptsquartier nach einigen Gesechten dis nach Bistritz verlegte, hatte mittlerweile die Meldung erhalten, daß sich die Ungarn bedeutend verstärkten und den Szekler Landsturm in Masse aufboten. Er brach daher am 21. von Bistritz auf und rückte am Morgen nach einem Bivouak bei Dobra gegen die Ungarn vor, die sich unter Obrist Damaskin auf den Anhöhen bei Szäskrégen konzentrirt

hatten. Das Gefecht dauerte nur eine Stunde, die Ungarn wurden auf allen Seiten geworfen und flohen nach Maros-Vásárhely. Die Züchtigung der Szekler ward nunmehr nach Gebühr vollzogen.

Um 26. marschirte General Luders über Stolzenburg nach Schafburg und wurde daselbst am 31. Juli von den Ungarn unter Bem's personlichem Kommando angegriffen. Die erste feindliche Kanonenkugel traf leider den Chef des Generalquar= tiermeister-Stabes Skariatin. Er starb nach einer Stunde. Schlacht ftand einige Zeit. Endlich ruckten zwei Divisionen Naffau-Uhlanen gegen die vor Weißkirchen aufgestellte Infanterie vor und griffen dieselbe mit ber Lange so erfolgreich an, bag über taufend Tobte den Wahlplat bedeckten. Nun begann die zugellose Flucht ber Ungarn gegen Reregtur, von ben Rofacken verfolgt. Sieben Kanonen, zwei Fahnen, eine Menge Munition, viele Bagage-wagen, darunter Bem's Reisekalesche mit wichtigen Schriften, fein werthvoller Ehrenfabel, ein Geschenk ber Rlausenburger Burger und 5,000 Gefangene waren bie Beute ber Ruffen. Bem entkam mit Muhe ben Sanden der Rosacken. Mittlerweile schlug General Dit die Ungarn bei Reps und feste fich - wie Groten= hielm über Mnaralo - mit dem ruffischen Gros in Berbindung.

Bem wollte nun aus Klausenburg ein Hilfskorps von 4,000 Mann Infanterie, 800 Reiter und 12 Kanonen unter Kemeny Farkas's Kommando in Galfalva an sich ziehen und Lübers marschirte daher nach dieser Station, um die beabsichtigte Verzeinigung zu hindern. Hier erhielt Letzterer die Nachricht, der Feind habe sich am 2. August in der Nacht von Maros-Vasarbely in der Richtung von Mediasch mit 7—8,000 Mann und 17 Kanonen zurückgezogen, Mediasch am 3. erreicht, seine Verbindung mit Kemeny's Korps hergestellt und den Weg nach Hermannstadt einzgeschlagen. Bem hatte einen großen Vorsprung, doch gelang ihm sein altes Stratagem nur theilweise. Er drängte zwar den russischen General Haßsort, der zur Deckung Hermannstadts zurückblieb und mittlermeile den Insurgentensührer Stein zwischen

Reißmarkt und Muhlenbach schlug, am 5. Nachmittags nach einem morberischen Stragenkampf aus seiner Stellung, aber am nachsten Morgen um 7 Uhr stand Luders Borhut bereits auf den Sohen von Großscheuern und das Gros der Ruffen war schon um 71/2 Uhr nach einem unglaublich marschirten Marsch auf Treffendiftang angeruckt. Bahrend einer zweistundigen heftigen Kanonade suchte Bem zuerst den linken, dann mit Infanterie und Ravallerie ben rechten ruffischen Flugel zu umgehen. Erfteres vereitelte ein zur Verstarkung disponirtes Bataillon vom Regiment Praga, das Undere hemmten die Schwarmangriffe der Rosacken. Nun begannen die Ungarn, von den ruffischen Geschuten morberisch beschoffen, zu schwanken. Rasch wurden hierauf zwei im Bentrum stehende Uhlanendivisionen mit zwei Kavallerie-Geschüßen unter dem Schutz einer Unhohe auf den rechten Flugel beordert, um mit der dortigen Kavallerie und Artillerie plotlich vorzubrechen und den feindlichen linken Flügel zu werfen. Dies geschah mit dem Ungestum eines Sommerwetters, nun wurde das Zentrum in seiner schutzlosen Flanke gefaßt, ein Infanteriebataillon niedergeritten und 4 Geschütze erbeutet, worauf auch der rechte Alugel Reiffaus nahm. Bem verlor auf feiner Flucht nach Reifmarkt 1,200 Gefangene und noch 10 Kanonen. Er gablte überdies 600 Tobte und 500 Berwundete. General Saffort, der fich nach Zalmatsch zuruckgezogen, warf gleichzeitig bas ihm gegenüberstehende Korps über den Haufen. Hermannstadt war frei, seine Bevol= ferung hatte aber leider wieder einen Sag in Ungst und Zagen verlebt. Es war das Ende ihrer Leiden.

FME. Graf Clam-Gallas, welcher mit dem k. k. siebenburgischen Urmeekorps den Insurgentenhäuptling Gal Sandor bei Szentgydrgy, Zasnad, Kaßon und in Nyerges-Dajile geschlagen, ihm 11 Kanonen abgenommen, ihn dann über die Gyergo verfolgt, und so in die Enge getrieben, daß ihm nur die gefährliche Retraite nach Klausenburg überblieb, erhielt nun den Auftrag Maros-Vasatheln zu okkupiren, von dort aus das Szekler Land

im Zaum zu halten und den gegen Klausenburg — Grotenhjelm war über Thorda auf dem Marsch dahin begriffen — vorrückenden Rolonnen als Reserve zu dienen. Als unmittelbarer Soutien Grotenhjelms war General Dit von Mediasch aus beordert, mahrend Dbergeneral Lubers am 11. August zum Entsate von Karlsburg aufbrach. Um 12. fruh 64 Uhr ftanden fich die Gegner gegen= über. Der Feind hatte die Hohen von Muhlbach mit beilaufig 7 Bataillons, 600 Mann Kavallerie und 18 Kanonen beseht. Bahrend einer kurzen Kanonade wurden Nassau-Uhlanen an Detersdorf vorüber in die feindliche rechte Flanke beordert. Die Uhlanen demaskirten gegen die Widerstand leistende ungarische Infanterie und Ravallerieabtheilung ihre Geschütze und warfen fie nach einer wirksamen Decharge über ben Haufen. Die Verfolgung geschah hierauf fo rafch und mit foldem Ungeftum, dag der Keind auch seine zweite treffliche Position auf ben ersten Soben zwischen Alvincz und Szafpian zu raumen begann, als ploglich 500 Kofacken, welche Luders noch in der Nacht mit Umgehung der feind= lichen rechten Flanke nach Szafpian beordert hatte, hervorbrachen und nun der bisher geordnete Ruckzug zur formlichen Flucht ausartete. Die Ungarn hatten 600 Todte und Berwundete und verloren 10 Kanonen, mehre Bagen mit Munition und Raketen und 1,500 Gefangene. Die brave Garnison von Karlsburg nahm außerdem bei einem gleichzeitigen Ausfall über 300 Mann bes bis Sziboth geworfenen Observations Detachement gefangen. Karlsburg war entsetzt, nachdem diese unbedeutende Festung unter ihrem lowenherzigen Kommandanten Dbriften Augustin eine Belagerung von 4 Monaten ausgehalten hatte und häufig gewagte Ausfälle machen mußte, um sich zu verproviantiren. Ein neues Lorbeerblatt in der ofterreichischen Kriegsgeschichte! Um 14. ftand Luders Borhut an der Strehlbrucke bei Disfi, fein Gros bei Száfváros. Die Insurgenten lagerten in Deva. Den Schluß ber siebenburgischen Campagne liefert ein spater folgender Rapport Gr. Ercellenz des f. f. General en Chef Baron Hannau.

Der Kestungskommandant von Romorn, Rlapka, hatte in der letten Salfte bes Monates Juli all die versprengten und abgeschnittenen Korps und Detachements, welche Gorgei von den Ruffen forcirt zurucklaffen mußte, an fich gezogen und bie Befabung von Komorn war dabei viel starker, als das Cernirungs= forps vermuthete. Rlapka benutte diesen Umstand zu zwei glanzenden, wenn gleich fur den Berlauf des Feldzuges nichts ent= scheidenden Waffenthaten. So griff er am 30. Juli um halb 5 Uhr die Brigade Pott in der Zernirungsftelle bei Betenn an und brangte fie trot bes hartnackigsten Widerstandes bis nach Neuhaufel zurud. Noch gefahrlicher war ber Ausfall, ber am 3. Au= gust um 1 Uhr Nachmittags unternommen wurde. Die Brigade Barco hatte mit 5 schwachen Bataillons zwischen Mocsa und Pufta-Herkaln Posto gefaßt und hielt sich mit ungemeiner Bravour. Allein der Feind benutte seine Uebermacht, um ihre rechte Klanke zu umgehen und die Stellung im Rucken zu bedrohen. Die Kaiserlichen waren baher gezwungen, ben Ruckzug auf bas linke Ufer ber Donau anzutreten, welcher trot bem ungunstigen Terrain, namentlich Dank ber Zapferkeit von Civalart-Uhlanen, glucklich und in Ordnung vollbracht wurde. Die weitere Verfolgung ward für den Moment durch das Abbrennen von ein Paar Bruckenalie= bern gehemmt, da die Abtragung der ganzen Brucke durch die vortheilhafte Placirung ber feindlichen Batterien mißlang. Der Berluft ber Defterreicher bestand in 23 Offizieren und 730 Mann an Tobten, Bleffirten, Gefangenen und Bermiften. In ber weitern Verfolgung fielen dem Feinde große Vorrathe an Proviant u. f. w. in die Hande, eine schwere Fracht Munition wurde nur durch die Geistesgegenwart des Kapitans, der das bezügliche Dampfschiff kommandirte, gerettet. Spater mußte auch Raab geraumt werden. So wurde die Postverbindung zwischen Wien und Pesth abermals unterbrochen, und feindliche Streifpatrouillen durchzogen auf der Schütt wie auf dem rechten Donauufer viele Meilen weit das Land. Es wurden nunmehr von allen Seiten

Berstärkungen nach den bedrohten Gegenden beordert, Se. Ercel. lenz der Kriegsminister Graf Gyulay eilte persönlich hinab und so wurde bereits Mitte August die Offensive ergriffen und Raab aufs Neue von kaiserlichen Truppen beseht. Da gleichzeitig die Brigade Jablonovsky über Ofen nach Komorn rückte und 20,000 Mann Russen unter General Grabbe Altsohl passirten, so wurde die engere Cernirung der Festung und der Postverkehr mit der Kaiserstadt in Bälde auß Neue wieder hergestellt. F3M. Nugent säuberte unterdessen die Gesilde des rechten Donauusers unter Pesth, wobei es unter andern bei Mohács durch Täuschung des numerisch weit überlegenen Feindes zu einer höchst sinnreichen Wassenthat kam.

Um 15. Juli traf die Hauptarmee der Ruffen zum ersten Mal mit Gorgei's Seere zusammen, Gorgei wendete sich namlich wie bekannt um diese Zeit nach Waiten, welches bamals nur von dem Regimente Muselmanner besett war. Die Moslim's zogen sich fechtend zurud. wie ihre bereits fruher ertheilte Ordre fur einen folden Kall lautete. Gegen Abend nahm Gorgei eine feste Stellung vor Diefer Stadt ein. Er hatte 44,000 Mann und 120 Gefchute gufammengezogen. Die ruffische Vorhut unter General Saß zogerte nicht den Feind anzugreifen, welcher jedoch durch seine zahlreiche Ur-tillerie gedeckt seine Stellung behauptete. Es entspann sich nun ein heftiges Urtilleriegefecht, mahrend welchem alle von den Re= bellen unternommenen Ungriffe von der ruffischen Ravallerie allein siegreich zurückgeschlagen murben. Den folgenden Zag, wo sich ruffische und ofterreichische Truppen in Gilmarschen konzentrirten. fanden nur mehr unbedeutende Scharmutel fatt. Der Feind murde auf allen Punkten verhindert seine Streitkrafte zu entfalten. Um 17. begann der Ungriff auf Waigen. Die Ungarn wurden trot ihrer verzweifelten Gegenwehr in die Flucht geschlagen und versloren 2 Fahnen, 2 Geschütze und 500 Mann. Bei der Verfolgung ergab es sich, daß der Kampf nur mit einer farken Nachhut bes Feindes stattfand - Vide 11. Ravitel - während sich feine

Haupstarke in der Nacht gegen Norden gezogen hatte. General

Rudiger folgte den Flüchtenden auf dem Fuße.

Nach dieser Uffaire ruckte Ge. Graf Tolstoi mit einer Infanterie= wie Ravalleriebrigade, dem muselmannischen Regimente und entsprechender Artillerie nach Afod. Er hatte den Befehl un-ausgesetzt für die Sicherheit der Straße von Pesth nach Hatvan zu wachen, da sich das Gepäck auf derselben bewegte. Die erste Brigade der 5. Infanteriedivision zog in Czyfalu ein. Das Hauptsquartier und die 4. Infanteriedivision befanden sich in Waigen. Ersteres wurde am 19. nach Uifalu und am 20. in das Dorf Ufob verlegt. Noch an diesem Tage Morgens befahl ber russische Feldmarschall, in Folge ber vom Grafen Tolftoi erhaltenen Meldung, daß sich der Feind am rechten Flügel gezeigt habe', eine Recognoszirung vorzunehmen. Um drei Uhr wurde in dem in Ufid anlangenden Hauptquartier von dorther Kanonendonner vernom-Der Kurft von Warschau begab fich alfogleich nach diefer Seite, und überzeugte sich nach einem Ritt von 10 Werften, daß die Brigade ber 5. Infanteriedivision und das muselmannische Regiment dem Befehle vom vorigen Tage gemäß schon nach Satvan aufgebrochen waren, und Graf Tolftoi mit ber regularen Ravalerie dem Feinde gegenüberstehe. Die erfte Brigade der 5. Infanteriedivision unter bem Kommando bes Divisionars General Firut Lubinzow ruckte aus Ugob zur Unterftugung bes Grafen Tolftoi eiligst heran. Gestüht auf diese Nachricht befahl der Dberkommandant ber 4. Infanteriedivision auf bas Schlachtfeld vorzurucken. Die Insurgenten kamen von Szolnok nach Dembinski's Plane — vide bas vorige Kapitel — an 20,000 Mann ftark, unter Byfocky's und Perczel's Kommando. Shre Avant= garde unter Dessewssy, wenigstens 7000 Mann zahlend, ruckte, von den russischen Patrouillen erspäht und gemeldet, gegen das Dorf Sombok, wo eine Division des Charkow'schen Uhlanenregimentes stand. Diese zog sich in vollkommener Ordnung zuruck
und wich bis zu dem Dorse Turia zuruck, wo Graf Tolstoi mit

bem Reste der Kavallerie der Vorhut sich befand. Es wurde nunmehr das Husarenregiment der Großfürstin Olga vorgeschickt, alsein während sich die russische Artillerie ausstellte, begannen die Insurgenten mit 32 Schwadronen Kavallerie und 14 Kanonen den Angriff, das Kavalleriegesecht war ungemein hitzig, die endslich die Fußartillerie des GL. Lubinzow im Trab herbeieilte, und ihr Feuer mit dem Donnern der Kavalleriebatterie vereinigend, den Feind mit großem Verlust an Todten zurückwarf. Die russischen Husaren sührten nunmehr eine glänzende Attaque aus, gleichzeitig nöthigte das Erscheinen des General Lubinzow mit der Insanterie den Feind zur eiligen Retraite. Die Dunkelheit der herangebrochenen Nacht hinderte die weitere Versolgung. Was nun ersolgte — der Rückzug Dembinski's nach Szegedin — ist den Lesern aus der früheren Beleuchtung der Operationen in Ungarn bekannt.

Um 2. August (21. Juli) wurde Debreczin von den Ruffen besetzt, nachdem der Feind in die Flucht geschlagen worden, der mit 16,000 Mann und 14 Geschützen unter Nagy Sandor das rufsische Heer bis zur Ankunft des von Tokai her retirirenden Görgei aufzuhalten versuchte. Die Schlacht fand also statt:

Nachdem der Feldmarschall nach einem ermüdenden Marsche auf einem sumpsigen und morastigen Wege, durch Regen und Hagel noch mehr verdorben, in Ujváros angelangt war, suchte er Nachrichten über die Malkontenten einzuziehen. Kein Spion war jedoch unter der dreikärbigen Bevölkerung aufzutreiben. Es war daher bis zur Schlacht nicht auszumitteln, ob der Feind nur einige Schwadronen, ob 18,000 Mann bei Debreczin konzentrirt habe, ob nicht Görgei selbst mit seiner ganzen Streitkraft dort stehe. In der Möglichkeit, daß Görgei auf seiner Retirade dort anlangen könne, wurde GM. Bebutow mit 200 Muselmännern und Bergkosaken und der Ordre, sich in kein Tressen einzulassen, in der Nacht auf Kundschaft ausgesendet. Um Morgen rückte die Armee in größter Ordnung von Ujváros ab, allwo

die Bagage wie das ganze Lager zuruckblieb; das 2. Infanterieforps ging zur rechten und das dritte zur linken Seite, die Reserve bildete die 12. Infanteriedivision mit der Brigade der 4.

Division leichter Kavallerie.

In der Nahe von Debreczin mußte der Marsch in Schlachtsordnung aufgegeben werden, da weite mit hohen und dichten Mais bewachsene Felder jede Bewegung en gros hemmten. Vier Berste vor der Stadt wurde daher Halt kommandirt, um die Truppen von neuem zu rangiren. Weiter vorn standen die Vorposten der Muselmanner und Bergkosacken. Nagy Sandor hatte seine Streitkräfte gedeckt von den Unhöhen in Garten, Furchen und Gräben so geschickt aufgestellt, daß man nicht mehr als vier Schwadronen nebst 4 Geschützen gewahren konnte. Man bes schloß dieselben von der Stadt abzuschneiden. Die hiezu beor-derte Kavallerie war jedoch kaum eine kleine Strecke vorgeprellt, als ihr ein Sagel von Rugeln und Granaten aus wenigstens 36 Geschützen von der feindlichen Position entgegengeschleudert wurde. Die reitenden Batterien Nr. 3, 4, 5 und 6 blieben die Antwort nicht schuldig, mahrend eine ofterreichische Raketenbatterie, welche bem ungarischen linken Flügel gegenüberstand, Raketen zu werfen begann. Die Kavallerie hielt an und die 5. Infanteriedivision deplonirte hinter ihr in Schlachtordnung, mahrend die reitenden Batterien dem fürchterlichen Feuer der feindlichen Artillerie rushig die Spize boten. Die Aufständischen feuerten aus ihrer verdeckten Position hinter Bergen mit Geschüßen von schwerem Raliber mit ziemlicher Genauigkeit. Doch sielen die meisten Ruzgeln, namentlich Rikochetschüsse hinter der 2. russischen Linie nieder. Nach dem Aufmarsche der 5. Infanteriedivission, wurden die reitenden Batterien, welche viele verwundete Kanoniere und todte Pferde zählte, zurück beordert, worauf die Positionsbatterie Nr. 3. der 5. Artilleriedrigade zu spielen begann. Nach ihren ersten Schüssen hielt sich die Kanonade bald das Gleichgewicht. Hinter der feindlichen Artillerie konnte man nun starke Kolonnen Reiterei und Infanterie wahrnehmen, und war ein Theil derfelben in den Garten und Kanalen wie hinter den ersten Un-

bauten der Stadt aufmarschirt.

Fürst Paskiemitsch fah, daß der linke Flügel der Rebellen zu umgehen sei, und ließ daher auf seinem außersten Ende, etwas links von der 5. Division, die Infanteriedivisionen 5. und 8. aufschwenken. Gleichzeitig eilte der General der Artillerie Gil-lenschmidt mit 4 Positionsbatterien und dem Befehl vorzugehen nach dem bezeichneten Punkte. Sobald Diese Batterie Die feindliche Urtillerie von der Seite nahm und ihre ersten Geschütze zwang ihre Stellung zu verlassen, befahl der russische Marschall einer Brigade der 7. wie einer Brigade der 8. Infanteriedivi= fion in Reserveschlachtordnung unter Trommelschlag gerade auf Die Stadt los zu marschiren, den andern beiden Brigaden diefer Divission diese Bewegung zu unterstüßen und der 3. Divission der leichten Kavallerie, das muselmannische Regiment an der Tête, so wie den Divissionen Bergkosacken, der Infanterie zur Linken voran zu eilen und den Feind, der noch vor Debreczin standhielt, anzugreifen. Die feindliche Reiterei warf sich nun im Trabe nach hinten und fing an sich über die Felder zurückzuzie-hen, während die Infanterie in den Gärten und Gräben der Stadt zuruchblieb. Die Muselmanner und Bergkosacken unter SM. Bebutow fielen jest über die verlaffene Infanterie her, marfen fie über ben Saufen und ruckten ihr im Nacken in Debreczin ein. Run ging es an die Berfolgung der fliehenden Masgyaren. Ohne den Rebellen Zeit zum Befinnen zu laffen, jagten die Muselmanner und Bergkosaden die Flüchtlinge burch die Straßen ber Stadt und weiter, mit fo großer Beftigkeit, daß fie 4 Geschütze mit der ganzen Bespannung, 2 Wagen mit Munition und ben größern Theil des Lagers mit Lebensmitteln und Privatgepåck erbeuteten. Der Weg der Flucht war mit zusam-mengehauenen Leichen des Feindes bedeckt. Die Mudigkeit der russischen Infanterie, welche an diesem Tage 23 Werste ohne

abzukochen, ohne Trunk Wasser zurückgelegt hatte, wie die hereinbrechende Nacht, hemmte die Verfolgung in Massen. Die Kavallerie indessen trieb die Rebellen bis weit hinter Debreczin, namentlich gelangte vom linken Flügel die 3. Division der leichten Reiterei dis 10 Werste hinter die Stadt, auf dem rechten Flügel die 2. Division der leichten Kavallerie an 7 Werste hinter Debreczin, Muselmänner und Kosacken auf beiden Seiten noch 5 Werste weiter. Der Feind sloh aber in so desperater Hast, daß er sich um Mitternacht bereits 15 Werste von seiner Ausstellung befand. Die Ungarn verloren an anderthalbtausend Gefangene und vielleicht 2—3000 Vermißte, da die ungarischen Soldaten, namentlich das Fußvolk schon damals gern jede Gelegenheit zum Desertiren wahrnahmen. Es wurden auf der Versolgung an 500 weggeworfene Gewehre ausgelesen. Der russische Verlust war unbedeutend, doch erhielt GM. Müller eine starke Kontusion und GL. Kaprianow, von einer Franate am linken Bein verwundet, mußte sich den Fuß unterm Knie abnehmen lassen verwundet, mußte sich den Fuß unterm Knie abnehmen lassen, ke. K. Hoheit der Großfürst Konstantin Nikolajewich, welcher der Schlacht persönlich beiwohnte, hielt mit der Kaltblütigkeit eines ergrauten Soldaten mitten im heftigsten seindlichen Keuer aus.

## Dreizehntes Rapitel.

Szegedin ohne Schwertstreich geräumt. — Einnahme von Uj-Szegedin. — Schlacht bei Szöreg. — Schlacht bei Temesvar. — Entsat dieser Festung. — Berfolgung. — Bereinigung mit dem Ban. — Armeebesehl. — Görgei's Halbbeit. — Kossuth und seine Minister treten ab. — Görgei, Diktator. — Bestürzung in Arad. — Kossuth's Brief an Bem. — Görgei kapitulirt. — Uebergabe von Arad. — Görgei's Brief an Klapka. — Schlußsenen des Krieges. — Kosuth und die Seinen in Widdin. — Generalpardon. — Kapitulation von Beterwardein und Munkacs. — Komorn ergibt sich. — Hapinal's Rücksehr nach Besth. — Feier berselben.

Seine Ercellenz K3M. und General en Chef Baron Hannau brach in nachstehender Marschordnung auf: Rechter Flügel, 1. Urmeekorps FME. Schlick, über Czegled (bei Ulpar über die Theiß) und Szentes nach Mako - bas Centrum, Die Ravalleriedivision Bechtold, die russische Division Panjutine und die Artilleriereserve unter K3M. Sannau über Retskemet und Ris-Telek — linker Flügel, FME. Namberg über Therestopel nach Magyar= Ranisa — das Korps des Grafen Althan den linken Flügel kotonirend nach Baja - Streifkommanden nach Bombor und Stenta. Man erwartete bei Stegebin ernsthaften Widerstand, ber Reind wartete aber den Angriff nicht ab, fondern raumte Szegedin in der Nacht vom 1. auf den 2. August ohne einen Schuß zu thun. Die Ravalleriebrigade Simbschen besetzte am 2. fruh die Stadt und murbe von einer Deputation empfangen. Um 2. Nachmittags folgte die fpater gegen Komorn gesendete Brigade Sablonovsky, und am 3. rudte bas Gros ber Urmee ein. Im bortigen Spital wurden 379 franke Militars, barunter 22 theils f. f.

Ofsiziere, theils k. k. Beamte und 100 Mann vom Feldwebel abwärts übernommen. Im Kastell fand sich ein Vorrath an Pulver und schwerer Munition. Die Theislinie war gesichert. Der Feind hielt am 3. August noch das linke Theisuser bei Uz-Szegedin mit seiner Arrièregarde. Er wurde daher um 4 Uhr Nachmittags durch die Brigade Jablonovsky, einen Theil der Brigade Benedek und einem Bataillon der Division Paniutine en reserve angegriffen. FML Liechtenstein leitete den Angriff. Nach kurzem Geschützeuer, wobei Uz-Szegedin in Brand gerieth, wurde der Feind delogirt, die Brücke über die Theiß geschlagen, eine Kanone erbeutet, eine bedeutende Schaar zu Gefangenen gemacht, und der Brückenkopf am linken Theißuser, welchen die Insuzgenten im vorigen Jahre gegen die Raizen erbaut hatten, in Besitz genommen. Außerdem zählten die Ungarn viele Tocke. Der Verlust von österreichischer Seite war unbedeutend, doch wurde GM. Benedek durch einen Prellschuß leicht verwundet.

Die feindliche Armee, etwa 30,000 Mann unter Dembinski, Meßaros, Dessemsy und Suyon, den Landsturm nicht mitgerechenet, nebst 40—50 Geschützen bezog mittlerweile eine feste Stellung bei Szöreg und DeSzent-Jvany, und verschanzte sich auf dem von der Maros gegen letzteren Ort hinziehenden Damm, um das Debouchiren der Kaiserlichen aus dem genommenen Brückenfopf bei Uj-Szegedin zu hindern. Um 5. August Nachmittags um 4 Uhr debouchirten demungeachtet das k. k. Armee-Reservekorps die Kavalleriedivision Bechtold, die Hauptgeschützeserve und die russische Division Paniutine aus diesem Brückenkopf, um die seindliche Position zu forciren. Während die Cavalleriedivision zur Umgehung des seindlichen Flügels vorrückte, suhr die gesammte Geschützeserve gegen die seindlichen hinter dem Damm stehenden Batterien auf. Gleichzeitig drang das Reservekorps längs der Maros auf Szöreg vor. Die Entwicklung einer imposanten Geschützahl, die ausgezeichnete Haltung der Artillerie und ganz besonders die eben so kühne als entschlossene Vorrückung des

Reservekorps, unterstützt durch eine Brigade von der Division Paniutine, entschieden in wenigen Stunden den Rampf. Bei Sonnenuntergang waren alle Schanzen wie ber Damm genom= men, Szorea ersturmt und die Insurgenten im vollen Ruckzuge. Der Einbruch ber Nacht schütte ben Feind vor fraftiger Berfolgung, boch mar fein Verluft fehr betrachtlich und bas Schlachtfeld mit Todten und Verwundeten bedeckt. Es wurden ihm 5 Kanonen und über 2000 Gefangene abgenommen, darunter ber bekannte Furst Woroniegky, Dbrift eines Uhlanenregimentes. Der Berluft ber Kaiserlichen war abermals unbedeutend, doch wurde GM. Benedet, der trot feiner am 3. erhaltenen leichten Bunde wieder in ben Kampf ging, auf's Neue am rechten Ruß burch einen Granatsplitter, jedoch nicht schwer getroffen. Das 1. Armeeforus war schon am 4. in Mato eingetroffen und bedrohte bie Ruckzugslinie ber Malkontenten. Wahrend ber Borgange bei Szegebin hatte FME. Namberg mit dem 3. Urmeekorps den Theißübergang bei Kanisa im heftigsten Feuer erzwungen, 3 Geschütze erobert und viele Gefangene gemacht, und so war durch diese kombinirten und erfolgreichen Mandvers die ganze k. k. Urmee wieder konzentrirt. Um 7. August ward bas Hauptquartier nach Lovrin verlegt.

Der Feind konzentrirte nunmehr seine sammtlichen Streitskräfte zu einer bedeutenden mit mehr als 100 Geschützen versehenen Macht, um eine letzte entscheidende Schlacht anzunehmen. Er hatte am 9. bei Kis-Betskerek eine Arrièregardestellung genommen, aus welcher ihn jedoch das 3. Armeekorps bald belogirte und ihn im Vereine mit der Kavalleriedivission Wallmoden hinter das, durch einen sumpfigen, die Straße quer durchschneidenden Bach gebildete Defilee zurückwarf, wobei die leichte Brigade Simbschen 3 Geschütze erbeutete. Die Insurgenten entwickelten immer mehr Batterien und Kavallerie-Abtheilungen, und leisteten jenseits dieses Baches noch Widerstand, während sie hinzter dem Beregsd-Bach, wo dichte Waldungen ihre zahlreichen Streitkräfte verdeckten, bald in die rechte, bald in die linke Klanke

ber ofterreichischen Stellung Umgehungskolonnen einleiteten. Bem. ber kurz vorher angekommen, hatte bie Schlacht fur ein Paar Stunden hergestellt. Es wurde baher die Division Paniutine fo wie die Geschühreserve allmalig in die Schlacht gezogen. Noch behauptete fich ber Keind, als bas Refervekorps unter AME. Kurft Liechtenstein, von Hodony kommend, wo es bereits außer 24 Ranonen mehre Munitions= und viele Bagagewagen und eine große Unzahl Gefangener eingebracht hatte, plotlich und im entscheibenden Augenblicke bei Szent-Andras in bessen rechter Klanke erschien und er burch die gleichzeitig unternommene allgemeine Vorruckung zum Ruckzuge gezwungen wurde. Sein Ruckzug artete bald in eine vollige Flucht aus, die Infanterie lofte fich fast ganz auf, Kanonen, Munitionskarren, Bagagewagen, Alles fuhr in Galopp burcheinander. Saufenweise murden Gefangene eingebracht, die Bahl berfelben betrug feit 5. d. M. über 7000 Mann, und noch kamen stundlich neue Transporte in's Hauptquartier. Auf bem Schlachtfelb fah man eine Unzahl weggeworfener Waffen. Vorrathe aller Urt, welche die Insurgenten an verschiedenen Orten zurückließen, wurden fortwahrend eingebracht. (Um 18. August belief sich die Zahl der Gefangenen und Ueberläufer seit der Schlacht bei Szoreg auf 18,000 Mann, eine gleiche Zahl hatte die Waffen weggeworfen und eilte der Heimath zu.) Die tapfere Garnison von Temesvar hatte ihrerseits auch einen Hus= fall gemacht und bem Feinde 2 Geschute und über 60 Gefangene abgenommen. Das 1. Urmeekorps unter FME. Schlick, welcher schon fruher burch ein nach Mezohegnes entsendetes Streifkom= mando bas bortige ararifche Geftut mit 3000 Pferben gerettet hatte, rudte mahrend ber geschilberten Borgange bei Temesvar mit feiner Avantgarbe gegen Binga vor, wo es 300 Gefangene machte und ein großes Montursmagazin aufhob. Se. Ercellenz Baron Hannau faste noch am Tage ber Schlacht

Se. Ercellenz Baron Hannau faßte noch am Tage der Schlacht den Entschluß, die Thore von Temesvar noch am selben Ubend zu erreichen, und brach daher personlich an der Spike von 2 Ka-

valleriedivisionen dahin auf. Zwar versuchte der Feind diese Borruckung, welche durch einige Bataillons gedeckt war, zu storen, allein sein Versuch mißlang und so wurde der Entsat der Festung noch am Abend des 9. August mit beispielloser Schnelligkeit bewerkstelligt. Die Verwüstung, welche Temesvar bei dem letten durch vierzehn Tage ununterbrochen dauernden Bombardement erlitten, war über alle Vorstellung schrecklich. Es gab kein Haus, ja fast keine Stelle, welche nicht vielfach von den feindlichen Gesichoffen verletzt wurde. Die Standhaftigkeit und Ausdauer der Garnison, welche seit achtzehn Tagen schon Pferdefleisch verzehrte, unter ihrem tapfern Kommandanten KME. Baron Ruka= vina ist über jedes Lob erhaben. Sie hatte während der Einschliefung über 2000 Mann an bosartigen Fiebern verloren, und noch lagen 2000 Kranke in den Spitalern und bei ihren Kompagnieen. Keindliche Geschoffe rafften 300 dahin, und bennoch hatte der fleine, burch Entbehrung und schlaflose Rachte auch physisch geschwächte Rest unter ihren braven Fuhrern muthig und unerschutterlich ausaeharrt in treuer Soldatenpflicht bis zur Stunde ihrer Erlofuna.

Gleich nach dem Entsate von Temesvar wurde das sliehende magnarische Heer von dem 3. Urmeekorps, dem Reservekorps und der Kavalleriedivission Wallmoden unablässig verfolgt. Nach einigen schwachen Versuchen des Widerstandes ward Lugos eingenommen, und die Treibjagd der fast ausgelösten seindlichen Haufen in der Richtung über Facset und Karansebes fortgesett. Bei dem raschen Vordringen sielen unermesliche Vorräthe an Monturs- und Ausrüstungsgegenständen, Wassen, Kanonenröhren, (verbrannten Lasseten) im Werthe von Millionen den Kaiserlichen in die Hände. Der Finanzminister der provisorischen Regierung Duschek stellte sich später selbst und überlieserte einen bedeutenden Schatz an ungeprägtem Gold und Silber. Um 16. August vereinigte sich die Südarmee des Ban von Kroatien, F3M. Baron Sellachich, welche mittlerweile im übrigen Banate ausgeräumt

und es von den Insurgenten gesäubert hatte, bei Uppecs, der ehemaligen Stabsstation des Regimentes Kaiser-Hufaren, mit der siegreichen Donau-Urmee. Das ungarische Trauerspiel eilte

überfturzend feiner unverwarnten Rataftrophe zu.

Noch am 10. August erließ der General en Chef einen Urmeebefehl, darin er die feltene Bravour und Ausbauer feines Beeres wurdigte, beffen glanzenden Waffenthaten anerkannte und ihm das Lob Gr. Majestat des Kaifers wie den Dank der durch feinen Muth geretteten Waffenbruder in Temesvar als schonften Lohn anpries, beifügend: "Solbaten! Ich brucke erneuert meine Erwartung aus, daß ihr die gleiche Ausdauer und Tapferkeit auch in der weitern Folge des Krieges bewähren und denselben feinem balbigen ruhmwurdigen Ende zuführen werdet." Und die Stunde des Endes fchlug! Der ungarische Alte Ueberall und Nirgends, der schnellfußige Gorgei hatte endlich seine Meister in Kombinirten Marichen und Kontremarichen gefunden, und Bilagos hieß die Statte, wo fein entwaffnetes Beer die caudinischen Gabeln paffirte. Es war seine eigene Schuld. Warum blieb er im Juli 1849 auf halbem Wege stehen? Seine Zerwurfnisse mit der ungarischen Junta, seine Meußerung selbst das Gewehr ftreden zu wollen, wenn es das wahre Wohl des Vaterlandes er= heischte, ließen den Schreiber dieser Zeilen wie so manchen Moberados hoffen, daß er, wie gefagt, die Rolle des General Monk zu spielen gebenke, ber weiland bekanntlich das lange Parlament aufhob und seinen legitimen Herrn Karl II. als Konig von England proklamirte. Dies ward noch mehr durch den Lakonismus wahrscheinlich, mit dem er im Mai das Avancement zum FME. und den Verdienstorden ausschlug. Die Halbheit führt zu keinem Sieg, und Gorgei war halb. Er schwankte unentschlossen hin und her, ein Rohr im Winde, und entschloß sich erft der Junta zu gehorchen, als es zu spat war. Trop tard! Er eilte, bei Baigen zurudgeschlagen, nach seinem alten Schachbrett in Nordungarn, aber die Ruffen oben, die Desterreicher unten hatten die Gambitparthie bereits glanzend eröffnet, alle ihre Figuren in das Spiel gebracht, und der Eraf von Erivan wie Baron Haynau konnten beinahe wie der berühmte Araber Stamma ihrem ungarischen Gegner im Vorhinein bestimmen, auf welchem Felde er Schachmatt gesagt werden würde. Görgei's Heer lief durch ein Monat Spießruthen, und vertrat die Pike des Kosaken und das Bazionett der russischen Insanterie die Nolle der Letzteren. Also zussammengepreßt vermochte der ungarische Heerführer nicht länger seine Meisterschaft im sogenannten Partisankriege ersolgreich zu entfalten, und obgleich es zu keiner mit einem Schlag entscheidenden Bataille rangée kam, schmolz sein Heer in einzelnen Gesechten. Der letzte Rückzug Görgei's hatte viel Aehnlichkeit mit der großen französischen Retirade aus Rußland. Das Ende war noch unrühmlicher. Sir Arthur theilte das Loos des preußischen Generals Fouquet, welchen der geniale Laudon zwang, bei Landsthut auf freiem Felde die Wassen zu strecken.

Uebrigens gab ihm bas Schicksal die Revanche, daß er bie Demuthigung Kossuth's erlebte, ihn indirekt zur Abdikation zwang und als sein Nachfolger Diktator von Ungarn wurde. Die Sache machte sich bereits am 10. August und wurden Zags darauf nachstehende zwei Proklamationen durch Maueranschlag in

Urab veröffentlicht, als:

"An die Nation! Nach den unglücklichen Kämpfen, mit welschen der Himmel in den letzten Tagen die Nation heimgesucht hat, ist keine Hoffnung mehr vorhanden, daß wir gegen die beiden vereinigten Großmächte Desterreich und Nußland den Kampf der Selbstvertheidigung mit Aussicht auf Erfolg noch weiter fortsetzen könnten. Da unter solchen Verhältnissen die Nettung des Lebens der Nation und die Garantie ihrer Zukunft nur von dem an der Spitze der Armeen stehenden Feldherrn zu erwarten ist, und nach der reinen Ueberzeugung meiner Seele, daß weiteres Fortbestehen der jetzigen Regierung der Nation nicht nur unnüt, sondern auch schädlich wäre, gebe ich hiermit der Nation bekannt: daß ich, ges

trieben von jenem reinen patriotischen Gefühle, mit welchem ich alle meine Schritte und mein ganzes Leben meinem Baterlande geweiht habe, hiermit in meinem und im Namen des Ministe= riums von der Regierung abtrete und bis dahin, als die Nation ihrer Befugniß gemäß verfügen wird, mit der hochsten Bivil- und Militar=Regierungsgewalt ben General Arthur Gorgei bekleide. Ich erwarte von ihm und mache ihn daher vor Gott, ber Nation, ber Geschichte dafür verantwortlich, daß er diese Macht nach seiner besten Sahigkeit zur Rettung bes nationalstaatlichen Lebens un= feres armen Baterlandes, zu beffen Wohle und zur Sicherung von deffen Zukunft verwenden werde. Moge er sein Vaterland so ohne Selbstfucht lieben, wie ich es geliebt habe, und moge er in ber Sicherung ber Gluckseligkeit ber Nation glucklicher als ich sein. Mit der That kann ich meinem Baterlande nicht mehr dienen; wenn mein Tod ihm irgend nütlich werden kann, werde ich mit Freuden mein Leben als Opfer bringen. Der Gott ber Gerechtiakeit und Gnade sei mit der Nation!"

Feftung Arad, am 11. August 1849. Ludwig Kossuth, Gouverneur. Sebastian Bukowich, Justizminister. Ladislaus Csanni, Minister der Kommunikation und öffentlichen Arbeiten. Mi-

chael Horvath, Rultusminister.

Die zweite Proklamation lautete: "Bürger! Die bisherige provisorische Regierung Ungarns ist nicht mehr. Der Gouverneur und die Minister haben heute ihre Cemter und die Regierung frei-willig niedergelegt. Durch diesen Umstand genothigt, habe ich neben dem militärischen Oberkommando heute auch die Zivilgewalt provisorisch übernommen. Bürger! Alles, was in unserer schwiezrigen Lage für das Vaterland geschehen kann, werde ich thun, mit den Wassen oder auf friedlichem Wege, so wie es die Nothwendiskit gebieten wird, jedenfalls so, daß die schon hoch gespannten Opfer erleichtert, den Versolgungen, Grausamkeiten und dem Morde ein Ende gemacht werde. Bürger! die Ereignisse sind außerordentlich und des Schicksals Schläge haben uns hart ge-

troffen: in einer solchen Lage ist eine Vorausberechnung unmöglich, mein einziger Nath und mein Wunsch ist, daß ihr, euch friedlich, mein einziger Nath und mein Wunsch ist, daß ihr, euch friedlich in eure Bohnungen zurückziehend, euch in einen Widerstand oder Kampf auch in jenem Falle nicht einlasset, wenn der Feind eure Städte beseihen sollte; denn nach der größten Wahrscheinlichkeit könnt ihr nur dann Sicherheit der Person und des Eigenthumes erreichen, wenn ihr an eurem häuslichen Heerde bei eurer dürgerlichen Beschäftigung ruhig verbleibt. Bürger! Was Gottes unerforschlicher Rathschluß über uns verhängt, werden wir mit männlicher Entschlossenheit erdulden und in jener beglückenden Hossenung des Selbstbewußtseins, daß die gerechte Sache nicht ewig verloren sein kann. Bürger, Gott mit uns!" Arthur Görgei. Man kann sich leicht vorstellen, welche Bestürzung in Arad

nach Beröffentlichung biefer beiben Proklamationen herrschte. Schon am 10. hatte sich der magnarenfreundlichen Stadt, welche dem Donnerruse des Generals Berger ,urbem Arad esse delendam" fo viele Monden widerstanden, eine Stimmung bemachtigt, welche über ihre vollständige Entmuthigung keinen Zweifel ließ. Wenig Waarenbuden blieben offen, felbst Fleischhauer versperrten ihre Schlachtbanke, um nicht ungarische Roten annehmen zu mussen, nach benen sie doch Tags vorher mit beiden Handen gegriffen. Da nun endlich die Diktatur Gorgei's bekannt wurde und Koffuth am Abend die Stadt geräuschlos verließ, erreichte die Beklommenheit den Hohepunkt. Der Marsch der Gorgei'schen Truppen über die Maros dem Schlick'schen Korps entgegen und die angeknüpften Unterhandlungen steigerten zwar den Muth der Eraltados bis zu der heroischen Selbsttauschung, "der prachtige Held werde sich bis auf den letzten Mann schlagen." Als aber Gorgei in seine fruhere Stellung zurückfehrte und die Rapitulation mehr als wahrscheinlich wurde, da sah Jeder, daß die Republik zum Unfang vom Ende gekommen fei; benn hat einmal ber Ropf bas Licht ber Welt erblickt, bann folgen auch bie andern Glieber bald nach, und daß Gorgei ber Ropf ber ungarischen

Urmee fei, das wußte jedes Kind. Bon nun an konnte die Revolution nur mehr nach Tagen gablen, eine Boche und ihre

Ereigniffe gehörten der Geschichte an.

Daß Koffuth gleichfalls alle Hoffnung verloren hatte, bewies fein aufgefangener, aus Tergova, einem auf dem Wege von Raransebes nach Orsova gelegenem Orte, unterm 14. August in franzosischer Sprache an Bem gerichteteter Brief: "Un meiner personlichen Sicherheit ist mir nichts gelegen. Sch bin des Lebens mube, benn ich febe, wie ber schone Bau meines Baterlandes und mit ihm bas Seiligthum ber europaischen Freiheit, nicht burch unsere Keinde, sondern durch unsere Bruder felbst zusammen= fturate. Es ift baber nicht die feige Liebe gum Leben, die mich bestimmt hat, mich zu entfernen, fondern die Ueberzeugung, daß meine Ge-genwart schadlich fur mein Baterland geworden ift. Der General Gunon Schreibt uns, daß die bei Temesvar vereinigte Urmee in volliger Auflosung begriffen ist. Sie, Herr General, find kampf= unfahig, Gorgei an der Spite der einzigen Armee, die nach die= sem Bericht noch bestand, hat erklart, daß er nicht mehr gehorchen sondern regieren wolle. Ich habe ihn beschworen, Patriot, seinem Baterlande treu zu fein, und ihm Plat gemacht. Gegenwartig bin ich ein einfacher Burger und nichts weiter. Sch bin nach Lugos gegangen, um zu sehen, wie es dort aussieht, und auf welche Streitkrafte man noch gablen konne. Das Korps des General Becfen fand ich wohlgeordnet und von gutem Beist beseelt; alle übrigen in volliger Auflosung. Deffewffy, Rmety haben mir erklart, daß sich diese Urmee nicht mehr schlagen, sondern bei dem ersten Kanonenschuß auseinanderlaufen wird. Ich fand einen ganglichen Mangel an Lebensmitteln und uns auf Requifitionen beschränkt — ein jammerliches Mittel, welche das ganze Bolk zu unserm Feinde macht — die Bank nach Urad transportirt, also in Gorgei's Gewalt. Ich gewann daher die Ueberzeugung, daß wenn Gorgei fich ergibt, die Urmee bei Lugos fich nicht 24 Stunben lang halten wird, ba es ihr an Subsistenzmitteln fehlt. Gine

Urmee kann sich wohl mit Zwangrequisitionen und Kontributio= nen im Feindesland erhalten - aber im eignen gande! 3ch meines Theiles werde nie die Sand zu gewaltsamen und feindseligen Magregeln gegen mein Bolf bieten. 3ch mochte es gern mit Aufopferung meines Lebens retten, aber unterdrucken: nie. Sie sehen also, Herr General, es ift eine Gewissenssache. Ich fann nicht gestern abtreten und heute wieder die Bugel ber Regie= rung ergreifen. Wenn die Nation und die Urmee anders ent= scheiben, bann wurde fich die Sache anders gestalten; aber die Urmee Gorgei's, die tapferste unter allen, mußte dazu beistim= men. Sonst bin ich ein einfacher Burger, und als solcher werde ich nie ben Beiftand meiner, auch nur paffiven Gegenwart zu Magregeln bes Terrorismus, ber Berheerung, Plunderung, Requifition, Unterdruckung meines Bolkes leihen. Wenn mich auch Gorgei's Urmee aufforbert, Die Regierung wieder zu übernehmen - wenn es Ihnen gelingen wird, einige Operationen auszufuhren, um die Berproviantirung Ihrer Urmee ohne Schreckens= und Unterdruckungsmaßregeln gegen das Bolk ficher zu ftellen - wenn die Bank in die Möglichkeit gesetzt wird zu arbeiten, und wenn fie zu meiner Disposition steht - unter diesen brei Bedingungen wurde ich auf den Ruf der Nation die Regierung wieder ubernehmen — wo nicht, nein: benn fur mich ist ber Krieg nicht ber Zweck, sondern nur bas Mittel, um bas Vaterland zu retten. Wenn ich keine Wahrscheinlichkeit habe, mich bem Biele nahern zu konnen, fo will ich auch meine Sand nicht bazu bieten, ben Rrieg einzig des Krieges wegen fortzuführen. Ich rathe ihnen daher als guter Burger und ehrlicher Mann, ein Komité von Volksreprasentanten niederzusetzen, benn nur die souverane Gewalt des Volkes kann über die Regierung entscheiden. Schicken Sie Kou-riere nach Komorn und Peterwarbein, damit sie sich halten; verschaffen Sie fich Gewißheit ber Mitwirkung bes Kommanbanten ber Festung Arab. Dies ist vor Allem nothwendig, nicht meine Gegenwart; benn ba Sie jest zu Magregeln ber Gewalt gegen

das Volk genothigt find, um Ihre Armee zu erhalten, so wurde ich durchaus nicht den Beistand meiner Gegenwart für solche Maßregeln leihen. Genehmigen Sie die Versicherung meiner

vollkommenen Hochachtung. Ludwig Kossuth.

Nachfchrift (beutsch). Die Herren Jamoiski und Bikoranovski sagen mir, es ware Ehrenpslicht für uns Ungarn, die Verwendung der polnischen und italienischen Legion so zu disponiren,
daß sie dem Lande wichtige Dienste thun, aber im schlimmsten Fall
die Möglichkeit habe, nicht nach Sibirien transportirt zu werden.
Ich sühle diese Pflicht, und auf meine Bitte disponirte selbe der
General Guyon, die Rommunikation mit der Lürkei über Orsova
zu decken; aber hier erfahre ich, daß der Herr GL. die Garnison
von Orsova — nur zwei Kompagnieen, die binnen drei Lagen
von den Serben vernichtet sein werden — nach Siebenbürgen
beorderten. Sie ist heute in Kornya, machte gegen sechs Meilen
und bekam nichts zu essen. So werden auch diese zwei Bataillons zu Grunde gehen und Orsova binnen wenigen Lagen in
des Feindes Händen sein." — Ein merkwürdiges Schreiben,
das den Schleier zur Hälfte lüstet, der über die Vorgänge zu
Urad und Vistagos hängt, weshalb wir es auch mitgetheilt haben.
Görgei's Schicksal ward auch bald besiegelt. Er war mit sei-

Borgei's Schickfal ward auch bald bestegelt. Er war mit seinem Korps, durch die Schnelligkeit seiner Bewegungen der grossen k. russischen Urmee über Debreczin — wo seine Urridregarde in die Flucht geschlagen wurde — entwischend über Großwardein bei Urad angekommen, um sich mit der magyarischen Südarmee zu vereinigen. Schon glaubte er sich der Gesahr entronnen und die Vereinigung forcirt; allein die österreichische Urmee hatte bereits Temesvar entseht und Urad am linken Marosuser bedroht. Görgei kam zu spat, denn am 10. August Vormittags traf FME. Graf Schlick mit einem Theil seines Urmeekorps unweit Urad auf die 8 bis 10,000 Mann starke Vorhut Görgei's, die eben bebouchiren wollte, und warf sie mit großem Verlust nach Urad zurück. Görgei schlug hierauf den Weg über Kadna an der Maros

ein, wo er eine Brucke schlagen ließ, um über Lippa nach Lugos zu entkommen. Haynau hatte jedoch, dies Mandver voraussehend, bereits eine Kolonne nach Lippa dirigirt, welche die eben anlangende Avantgarde des Feindes sogleich über den Fluß zurückwarf, worauf derselbe die Brücke abbrannte. Diese Mandvers entschieden, denn nun blieb Görgei kein Ausweg mehr übrig: von Großwardein her das ihm auf dem Fuße folgende Korps des kaiserl. russischen GdK. Grasen Rüdiger, von Siedenbürgen her die Vorhut der verbündeten Armee dei Déva, wo, wie wir später sehen werden, das Schloß in die Luft slog und 14,000 Insurgenten vernichtet wurden, endlich am linken Marosufer die k. k. Donauarmee. So von allen Seiten umzingelt, entschloß

sich Gorgei zu der berühmten Kapitulation bei Vilagos.

Diese erfolgte am 13. August. Um Mittag naherte sich Görzei, umgeben von seinem Stabe, an der Spike seiner Kolonne den russischen Truppen, die in voller Schlachtordnung standen. Er versicherte dem General Rüdiger nochmals, daß er sich undedingt ergebe; nur bat er denselben, er möge für ihn bei dem Kürssten Paskiewitsch um gnädigen Schutz nachsuchen. Dann ließ Görgei seine Urmee in Reih und Glied aufstellen und um 4 Uhr Nachmittags streckten die Magyaren in folgender Urt die Wassen: In zwei Gliedern standen sie auf den Feldern die Urtillerie in zweiter Linie, die Ravallerie auf beiden Flügeln. Die Infanterie präsentirte das Gewehr, und legte darauf die Musketen nebst Patrontaschen nieder; die Ravallerie saß ab und hing die Säbel an die Sättel. Das Seleckische Infanteriergiment übernahm die Wassen, die Urtillerie nebst der Verarialbagage wurde von einem andern russischen Regiment fortgeschafft, worauf das gesammte Urmeekorps von drei Regimentern leichter Kavallerie und 200 Rosaken nach Großwardein eskortirt wurde. Es bestand aus 20,000 Mann Infanterie, etwa 2000 Kavalleristen und 140 Karnonen unter 11 Generalen, darunter die bekannten Namen Ernst

Riss, Poltenberg, Schweibel, Nagy Sandor, Aulich, Leiningen, Lenkei, Knesich, Better u. s. w. Es befanden sich auch viele Ablegaten bei diesem Korps wie in Urad, darunter Paul Nyari. Görgei rief im letzten Moment: "Was könnte man nicht Alles mit solchen Truppen unternehmen und durchsühren!" Trop tard! Auch versicherte er nochmals seine Bereitwilligkeit alle noch übrigen Heeresabtheilungen zur Niederlegung der Waffen zu bewegen, weshalb auch Kouriere an alle Festungs und Korpskom

mandanten abgesendet wurden.

Raum hatte das Hauptarmeekorps die Waffen gestreckt, so erschienen vor dem General Rüdiger zwei Parlamentare aus der Festung Urad, welche von dem Kommandaten General Damjanich und sammtlichen Offizieren die Vollmacht hatten, die Festung den Russen zu übergeben. Man sand in Urad, das später von FME. Graf Schlick besetzt und wohin hierauf das österreichische Hauptquartier verlegt wurde, außer den Banknotenpressen, vielen andern werthvollen Fahrnissen der Rebellenhäuptlinge Kossuth und Kiss und den Bestandtheilen der Lokomotive der Zentral-Eisenbahn, auch unermeßliche Vorräthe von Monturs und Rüsstungssorten aller Urt, im Werthe von mehren Millionen Gulden.

Denkwürdig ist das Schreiben, das Görgei an Klapka in Komorn richtete. Es lautete: "Die Würfel sind gefallen. Unsere Hoffnungen sind vernichtet. Das Haus Habsburg-Lothringen hat durch seine und Rußlands vereinigte Macht unsere Kraft gebrochen; alle unsere unermeßlichen Unstrengungen und zahllosen Opfer für die Selbstständigkeit unserer großen Nation waren fruchtlos und würden — langer dargebracht — Wahnsinn sein. General! Sie werden die Art meines Handelns dei Világos räthselhaft, ja unglaublich sinden. Ich werde Ihnen und der Welt dies Rathsel lösen. Ich bin Ungar, liebe mein Vaterland über Alles, folge daher der Stimme meines Herzens und dem innern Drange, meinem armen, in seinem innersten Marke zerrütteten Vaterlande den heißersehnten Frieden wieder zu geben, und es

badurch vor ganglichem Untergange zu retten. General! Dies Die Urfache meines Schrittes zu Vilagos. Die Nachwelt wird über felben das Urtheil fallen. General! Rraft der mir von ber Nation durch das abgetretene Parlament übertragenen Burde eines Diktators biefes meines unglucklichen theuren Baterlandes fordere ich Sie auf, meinem Beispiele zu folgen, und burch unverzügliche Uebergabe der Festung Komorn einen Krieg zu been-den, durch dessen langere Dauer der Glanz der Große und des Ruhmes der ungarischen Nation für immer erloschen wurde. General! Ich kenne Ihre Gesinnungen und Ihre Liebe zum Baterlande, bin baher überzeugt, daß Sie meiner Aufforderung Genuge leisten werden, indem Sie mich gewiß verstanden haben. General! Gott sei mit Ihnen und leite Ihre ferneren Schritte." Großwardein, am 14. August 1849. Arthur Görgei.

Bas nun folgte, war nur eine Reprise der allgemeinen lah= menden Bestürzung, welche weiland nach der Schlacht bei Jena die preußischen Generale überkam. Um 19. August streckte der Rest bes fogenannten 9. magnarischen Urmeeforps unter Lazar, aus 5000 Mann Infanterie und Kavallerie, bann 19 befpannten Geschützen bestehend, bei Raransebes vor den f. f. Truppen Die Waffen. Un bemfelben Tage fielen in einem Gebirgothale, nordlich von Toth-Varad, 72 Geschütze des Vecsey'schen Korps, welche nicht weiter gebracht werden konnten, den Desterreichern in die Hand, bei welcher Gelegenheit auch 100 Bagagewägen erbeutet wurden. Nachdem der größte Theil feines Korps fich aufgeloft hatte, entfloh Becfen und ber Reft feiner Truppen, 7000 Mann mit 1000 Pferden und 2 Geschützen ergab fich zu Boros= Jend an die dort stehende Abtheilung der kaiserl. russischen Arsmee. Um 18. d. M. wurde bereits Deva von der Avantgarde bes 3. Urmeekorps befest, und ba General Lubers mit bem Gros feines Rorps bei Piski ftand, so blieb auch den unter Bem und Gunon ftehenden Insurgenten fein Musweg, als fich ben Ruffen auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Neue 8000 Mann mit 50

Geschützen freckten hier die Waffen. Noch weitere 24 Geschütze wurden in Deva vom 3. Armeekorps vorgefunden, so wie auch 5000 Insurgenten unter Herteleny und Nedenky mit einer Eskabron Palatinalhufaren und mehren 100 Bagage = bann vielen Ruftwagen mit Munition bemfelben in die Hande geriethen. Huch in Dobra wurden noch 2 Geschütze erbeutet. Es wurden demnach in ben letten Tagen zu Facfet, Deva, Dobra und Karanfebes, das Korps Gorgei's nicht mitgerechnet, über 25,000 Mann gefangen genommen und 176 Gefchute erobert. General Deffewffn ftellte fich felbst, Rmety entkam in Zivilkleidern. Ungarn, Siebenburgen und bas Banat waren gereinigt. Es gab feine ungarische Urmee mehr, was sich nicht ergeben hatte ober gefangen war, warf die Waffen weg und zerstreute sich, um nach der Heimath zu fliehen. Wenige sahen die Statte ihrer Kindheit wieder. Die mit Fußen getretene wallachische Bevolkerung jener Gegenden erhob fich wie ein Mann, bas Lauten ber Sturmglocke, Keuerzeichen auf ben Sohen riefen alle Gemeinden in die Waffen und ganze Saufen wie einzelne Nachzügler, Die letten Erummer des bewaffneten Magnarenthumes, verbluteten unter den starken Käuften der Kinder ber romanischen Rage. Seine Ercellenz ber f. f. General en Chef hatte baher vollkommen Recht, als er fein neuntes zu Temesvar am 18. August erlassenes Bulletin mit den Worten schloß: "Das blutige ungarische Drama lift zu Ende, und es mag als eine gluckliche Borbedeutung gelten, bag eben heute am Geburtsfeste unseres allergnadigsten Monarchen, bie Gewißheit hiervon und die Verheißung des Friedens verkundet werden kann."

Suyon beckte mit der italienischen und polnischen Legion, welcher letteren vor der Aussicht nach Sibirien graute, die Flucht bes gestürzten Landesgouverneur und seiner letten Anhanger. Nach Briefen aus Kalafat kamen am 21. August Meßaros, Guyon, Dembinski und die beiden Perczel am Landungsplate der Dampfschiffe an und schifften nach Widdin hinüber. Um 22. folgte

Roffuth, Bem ward am nachsten Tage erwartet. Roffuth und Ge= noffen wurden von dem Pascha bis auf hohern Befehl aus Bu= karest ober Ferman aus Stambul, in Gemahrsam genommen. obgleich Koffuth die bekannte Gaftlichkeit ber Morgenlander an= fprach und an Karl ben 3wolften in Bender erinnerte. Sannau erließ noch aus Temesvar zwei Urmeebefehle; in einem wurde die Bravour und Ausdauer der tapfern ofterreichischen Krieger gebührend anerkannt, in dem andern ward nunmehr vollkommene Umneftie für die gefammte Mannschaft vom Feldwebel ober Bacht= meister abwarts, ertheilt, welche im Momente des Umfturges aus ben Reihen der f. k. Truppen zu den Rebellen übergegangen. Alle wurden naturlich ohne Rudficht auf ihre fruher bekleidete Charge als Gemeine in die ofterreichischen Regimenter eingereiht. Dasselbe geschah mit den diensttauglichen Honveds ohne Unterschied des Porte d'épée. Kadeten, Ex propriis oder Unteroffiziere, welche mittlerweile Oberoffiziere geworden, waren in dem Generalpar-don mitbegriffen. Ueber die Fuhrer des Rebellenheeres und son= stige Chefs, besonders bezeichnete Individuen der Revolutionspar= tei behielt fich ber General en Chef die weitere Berfugung vor. Die Umneftie wirkte. Die Festung Peterwardein mit einer Befatung von 8000 Mann kapitulirte am 5. September und wurde am 7. von den Raiferlichen befett. Die Uebergabe von Mun= fats an die Ruffen erfolgte bereits am 27. Muguft. Romorn allein trotte bis zum 27. September. Un diesem Tage wurden die Rapitulationsbedingnisse unterschrieben, und die Festung am 2. Detober übergeben. Mus allen brei Festungen maren Offiziere ausgesendet worden, um sich mit eigenen Augen von dem Ende der magnarischen Urmee und Republik zu überzeugen.

Seine Ercellenz der F3Mt. und Armee Derkommandant Baron Haynau kehrte hierauf nach Pesth zurück und langte dasselbst mit einem Seperattrain auf der Szolnoker Eisenbahn am 30. August gegen 10 Uhr Nachts an. Die hohe Generalität wie das Offizierkorps der Garnison von Budapesth erwartete ihn in

seinem Ubsteigequartier im Karolyi'schen Palais und begrußte ben glorreichen Sieger und Pazifikator Ungarns mit lautem Jubel. Tags darauf follte die Stadt beleuchtet werden, mas fich der Held des Abends verbat, jedoch mit herzlichem Danke so gut als wie geschehen betrachtete. Abends spielte die deutsche Schauspielerge= fellschaft im Nationaltheater und zwar zu Ehren des Gefeierten bei Beleuchtung des außeren Schauplages. Man gab Hermann und Dorothea. Als Hannau in seiner Loge erschien, erhob sich Alles von den Sigen, lautes Wivat und Elien erschallte, die Da= men schwenkten ihre Tucher, die Ravaliere ihre Bute. Nun flog der Vorhang auf und es zeigte sich das wohlgetroffene Bildniß Seiner Majestat des Kaisers in Del, und darunter ein lithographirtes kleines Portrat Hannau's in der Mitte des Theaters, auf einer Urt Altar ruhend. Das Theaterpersonale reihte fich rechts und links und begann die ofterreichische Bolkshymne, in welche das Publikum, fich abermals erhebend, einstimmte. Hierauf wurde der neue Text dieser Hymne von Schroer und ein Gelegenheitsge= bicht zur Keier der Unkunft Hannau's ausgetheilt. Letteres lautete:

> Ein breifach Fest will sich begeben — Es gilt befranzen jenen Mann, Der sich den grunften Lorbeer eben Am Wall von Temesvar gewann. —

Den Helben, bessen scharfer Degen, Wie Graf Radenth's alter Stahl, Bu hausen pflegt im Kugelregen Bernichtend wie ber Wetterstrahl.

Ein zweiter Kranz fei ihm beschieben, Den Freude schon aus Rosen wand; Hat doch erfampft ben gold'nen Frieden Für Ungarn seine starke Hand. Auch legt zu seinen Füßen nieder Ein Palmenreis die deutsche Kunft, Denn eine heimath fand sie wieder Durch seine Huld, durch seine Gunft.

Und wenn mit eblem Wohlgefallen Er lächelnd annahm Reis und Kranz, Dann laßt die schöne Hymne schallen, Das "Gott erhalte Kaiser Franz!"

Und wenn bie Tone voll erklingen, Soll bonnernd wie ber Wetterstreich, Der Jubelruf zum himmel bringen: "Hoch hahnau und hoch Desterreich!"

Nach dem Schlusse der Volkshymne erschienen zwei Kinder als Genien gekleidet, die über dem Bildniß des tapfern Heerschers, vor welchem Blumen niederregneten, zu beiden Seiten Lorzbeerkränze hielten. Um nächsten Tage war ungarische Oper bei abermaliger Beleuchtung des äußeren Schauplatzes, und ward die Volkshymne in magyarischer Sprache gefungen. Einige Tage darauf begab sich der General en Chef nach der Kaiserstadt.

Somit schließt die kurzgefaßte Schilderung der magyarischen Revolution, die in Verbindung mit des Italieners eingesleischem Deutschenhaß wie mit der Wiener selbstmörderischem Gelüste nach einer übelverstandenen Freiheit die Gesammtmonarchie in ihren Grundvesten erschütterte und zugleich zeigte, wie groß und stark Desterreich früher, wie hart am Rande des Unterganges gewesen sei. Die Apostel und Anhänger dieser Revolution gaben sie für Fortschritte des riesig erwachten magyarischen Selbstwußtseins Ungarns und seiner sozialen Zustände aus, und als später die polnische Propaganda in Reihe und Glied trat, sprach

man von der Richtung bes Zeitalters, von der europaischen Frei= heit. Die ftarren Republikaner Roms und Griechenlands murben aus den Grabern gescharrt und mit den verführerischen Lodungen ber Neuzeit die begeifternden Erinnerungen bes Alter= thumes verknupft. So gewann man nicht blos bie gemeinen Seelen, sondern auch die glubenden jugendlichen Bergen fur ein Luftgebilde, das, wie Hormanr ahnungsvoll fagte, fich in einen Saaten und Blumen vertilgenden Blutregen aufloste, seine Unhanger über ein Sahr in einem irrseligen Birkel herumführte. bis die Staatsverbefferer endlich ermudet, kopficheu, beschämt, in Allem herunter gekommen, an berfelben, nur unterminirten und baber tiefer gesunkenen Stelle wieder anlangten, von wannen ber beklagenswerthe Rreislauf begonnen. Ronig Ferdinand's fprich= wortlich gewordene Gute, ber Wiener revolutionare Gitelfeit, Des ersten ofterreichischen Ministeriums Schwache und Sagt nach Popularitat, die Staatsschuld, die Berblendung der Deutschen in Ungarn, des Sardenkonigs Treubruch in Italien, die allmahlige Verführung der in Ungarn garnisonirenden Truppen, der Ubfall einiger Generale und Stabsoffiziere, einige kuhne Berbrechen, schlaue und rasche Benützung momentaner Fehler bes Gouvernements, bas zu lange Zaubern Windischgrat's nach ber Gin= nahme von Budapesth, bas Einrucken ber Polen, bes Magyaren angeborene Rriegs- und Oppositionsluft, endlich bas verwegene Va-banque : Spiel Koffuth's - an Chrgeiz ein Katilina, an Schwungsucht ein Guife, ein Demosthenes an Beredfamkeit, wohlgemerkt fur magnarische Ohren und nur im letten Domente, an Rleinmuth ein Vitellius - bics Alles zusammen ge= nommen erklart ben Ursprung, Gang, Sieg und Ende biefer merkwurdigen Weltbegebenheit.

## Vierzehntes Rapitel.

Rapitulation von Munkács und Beterwardein. — Komorner Zustünde. — Bierzehntägiger Wassenstillstand. — Weitere Umtriede der Besatung. — Rüftungen. — Kapitulations-Bedingnise. — Uebergade von Komorn. — Kleiner Krieg. — Eransporte. — Kundmachung. — Armeebesehl. — Der Ban in Agram. — Allerhöchstes Kestript. — Kriegsrechtliche Urtheile. — Der 6. Oktober in Arad. — Graf Louis Batthyány's Ende.

Mit der Ruckkehr des Gros der f. f. Truppen aus Sudungarn und dem allmäligen Abmarsch der Ruffen schloß die eigentliche ungarische Campagne, die Kriegsbuhnen wurden geschloffen, und nur mehr wenige militarische Scenen bleiben uns zu schildern übrig. Noch waren drei Festungen in den Handen der Malkon= tenten, die Trifolore flatterte noch auf den Ballen von Munkacs, Peterwardein und Romorn. Das alte Munfács, weiland Rafoczy's festester Waffenplat und damals der Saupttummelplat der Insur= genten ergab fich zuerst. Die Uebergabe auf Gnade und Ungnade erfolgte bereits am 27. August und zwar an die f. russischen Truppen unter bem Kommando bes GL. Karlovicz. Die Befahung bestand aus 32 Offizieren und 329 Soldaten vom 91. Son= vedbataillon. In der Festung wurden 21 Kanonen, 520 Gewehre nebst einem bedeutenden Vorrath an Munition und Lebensmitteln vorgefunden. Der Dbrift Furst Baffitchitoff überbrachte dem Raifer die Schluffel diefes Plates. - Das farke Bollmerk Vetermardein hielt fich nur eilf Zage langer. Nachdemnamlich die aus diefer Festung ausgesendeten Offiziere sich nach verschiedenen Richtungen hin die volle Ueberzeugung von der Unterdruckung der Insurrektion verschafft hatten und wieder zuruckgekehrt waren, ergab fich Peterwar=

bein am 5. September Abends sammt allen Baffen und Kriegsvorrathen an die f. f. Truppen und zwar gleichfalls auf Unabe und Unanade. Die 8000 Mann ftarke Garnison ftreckte bierauf am 7. September die Waffen und leistete Gr. Majestat bem Raifer den Gid der Treue. Mittags halb 12 Uhr fand bann die Besetzung durch die kaiferlichen Truppen statt. Sartnackiger waren Die Bertheibiger von Komorn gestimmt. Diefe Festung, obgleich kein jungfrauliches Gibraltar, wie man fabelte und bereits zweimal erobert — bas erste Mal durch Konig Karl von Neapel im 14. Jahrhundert und fpater anno 1527 durch Konig Ferdinand ben Ersten — war bereits im Sahre 1808 zu einem Waffenplatz ersten Ranges umgeschaffen worben. Neun Regimenter arbeiteten an ben Schanzwerken, und felbst Altmeister Bauban hatte nicht mehr leiften konnen; benn schon im nachsten Sahre und zwar im Juni 1809 trotte diese Beste dem frangosischen Beere und ihre Balle waren wie die Bastione von Jean d'Ucre, dem alten Ptolemai's zu hoch fur Buonaparte's unermudlichen Udler.

Die hohe Wichtigkeit von Romorn — besagte Festung beherrscht den Hauptstrom Desterreichs, der das Berg der Monarchie durchschneibet, sichert einer Hauptarmee die Operationen an beiden Donauufern, dominirt die von Wien nach Dfen führende und nur schwer zu umgehende Straße und gewährt bei einem unglucklichen Feldzuge einem geschlagenen Beere Schutz und Schirm, alle weitern Fortschritte des Feindes hemmend und fo das alte Sprich= wort bestätiget, wer Komorn habe, besite auch Ungarn - Diese hohe Wichtigkeit war Ursache, daß man diese Festung seit dem Sahre 1809 als Palladium bes Kaiserstaates, besonders Ungarn's betrachtete und baher auch bei ben gegenwartigen Verhaltniffen kein Mittel scheute, dies fast unbezwingliche Zwinguri durch Gewalt oder durch Unterhandlungen wieder in faiferliche Sande zu bringen. Die Befatung war fehr ftark, hatte noch obendrein die Vorschanzen, die noch vor der Belagerung um jeden Preis genom= men werden mußten, in Besit, und wußte, mit Munition und

Lebensmitteln reichlich versehen, daß fie eine lange Belagerung auszuhalten im Stande. Man schlug baber ben friedlichen Beg

ber Unterhandlung ein.

Diese geschah in folgender Beise. Schon am 18. August langte bei bem Cernirungsforps die Nachricht von der Ravitu= lation Gorgei's bei Bilagos ein. Es murbe baber ein Parlamentar mit ber schriftlichen Aufforderung in die Festung gesenbet, die Befatung moge fich, dem Beispiele Gorgei's folgend, er= geben, ober aber Kapitulations-Vorschlage einsenden, welche man ber Allerhochsten Gnade Gr. Majestat anzuempfehlen versprach. Die Erwiederung war hierauf folgende: "Auf die dienstliche Unzeige bes herrn General Liebler erwiedert man, daß von dem Stande der Dinge an der untern Donau und im Banat bisher noch keine offizielle Mittheilung angelangt ift. Dhne ben Bor= wurf des Verrathes am Vaterland auf uns zu laden, werden ber Berr General einsehen, daß man fich bis dahin in keinerlei Unterhandlungen einlaffen konne. Bom Rriegsrath der Restung Romorn. In beffen Auftrage: Mapka. Festung Romorn, am 19. Mugust 1849." - Um 20. geschah die Borrudung am rechten Do= nauufer, und die weitere Parlamentirung burch einen ofterreichi= schen und einen russischen Stabsoffizier, und es wurde in Folge berselben ein vierzehntägiger Waffenstillstand abgeschlossen. Offiziere aus der Festung begaben sich nach Sudungarn, um sich mit eigenen Augen von dem Untergang der Republik zu überzeugen. Much war mittlerweile das offizielle Schreiben Gorgei's an Rlavka aus Großwardein - vide Unhang - eingetroffen.

Demungeachtet zog sich die Kapitulation in die Lange. Die vielen Kompromittirten, die sich in der Festung aufhielten, pochten auf die Festigkeit Komorns und die Starke der Garnison und so stellte der unter dem Vorsitze des Festungskommandanten abgehaltene zweite Kriegsrath, an dem auch viele Civilkommissäre theilnahmen, anfangs Bedingungen, welche hart an das Lächersliche granzten. Klapka bemuhte sich lange umsonst vernünftige

Umendements jum Beschluße zu bringen, ware aber bald fur einen Landesverrather erklart worden. Man versuchte auch noch bie Waffen ber Intrigue und suchte durch Entlassung der ruffischen Gefangenen aus der Festung wie durch die Mittheilung des Ur= meebefehles, darin Se. E. F3M. Baron Hannau seinen Trup= pen für die Besiegung der Revolution ohne sonderliche Erwähnung der Russen dankte, Mißhelligkeiten zwischen dem österreichischen Cernirungskorps unter FME. Cforich und Nobili — spater Nugent -- und ben ruffischen Hilfstruppen unter General Grabbe anzufachen. Die Rante miggluckten, ja ber ruffifche General gab bem greifen F3M. Nugent im Laufe September ein glanzendes Festmahl. Es wurden daher die Verhandlungen zwar nicht ganzlich abgebrochen, aber die Ruftungen zu einer regelmäßigen Belage-rung eifrigst betrieben. Seit dem 10. September langten täglich Verftarkungen bei dem Cernirungskorps an. Kanonen und Wurfgeschütze bes schwersten Kalibers kamen von Ofen und Westh theils auf der Donau, theils zu Lande gegen Komorn, fo baß fich ber österreichische General en Chef bald an der Spike von 80,000 Mann befand, mit bem auserlesensten Rriegsmaterial, in ben Banden trefflich geubter Manner, verfehen. Diefes Beer follte mit einer Ablösung von 6 zu 6 Stunden Tag und Nacht an bem Riesenwerk verwendet werden, welches verrichtet werden mußte, um Defterreichs ftarkfte Feftung nach ben Regeln ber Runft ju belagern. Es war in Wahrheit ein Riefenwerk, denn abgefehen von den Erdarbeiten zur Placirung des Artillerieparkes mußten Hunderttausende von Faschinen gebunden und Schanzkorbe von ber Mannschaft geflochten werben, um durch Menschenhande zu zerstören, was Menschenhande gebaut hatten. Seine Ercellenz ber F3M. Baron Hannau begab sich Ende Monats perfonlich nach bem f. f. Hauptquartier in Acs.

Um 27. September erfolgte endlich die Kapitulation von Komorn unter folgenden Bedingungen: 1. Freier Ubzug der Garnison ohne Waffen; die Sabel der Offiziere bleiben ihr Eigen-

thum. Denjenigen Offizieren, die fruher in der f. f. Urmee gedient haben, werden Paffe in das Ausland erfolgt; benjenigen, die folche nicht ansprechen, wird die freie Entlassung in ihre Beimath gestattet - mit Ausnahme jener, die fich freiwillig stellen. Den Honvedoffizieren, bas heißt benjenigen, die fruher nicht gedient haben, wird der freie Aufenthalt in ihrer Beimath ohne Referva= tion ihrer kunftigen Verwendung gestattet. Die Mannschaft der f. f. Regimenter wird amnestirt und so wie jene Individuen, welche inzwischen zu Offizieren beforbert murben, ebenfalls freigelaffen, und findet fur alle hier Betheiligten feine weitere gerichtliche Berfolgung fatt. 2. Paffe in bas Ausland werden Allen jenen ertheilt, welche folche innerhalb 30 Tage ansprechen. 3. Gine ein= monatliche Gage fur die Offiziere und eine zehntägige Lohnung, für die Mannschaft der Garnison, wird in ofterreichischen National= Banknoten nach der ofterreichischen f. f. Rriegsgebuhr erfolgt. 4. Bur Ausgleichung der verschiedenen von der Garnison, durch Rriegskaffa = Unweisungen, eingegangenen Verpflichtungen wird die Summe von 500,000 fage funfmalhunderttaufend Gulben in Conv. Munge in ofterreichischen Banknoten ausbezahlt. 5. Berpflegung der in Komorn befindlichen verkruppelten und in den Spitalern kranken Krieger. 6. Mobiles und immobiles Privatvermogen wird im Allgemeinen beibehalten. 7. Ort, Beit und Weise ber Waffenablegung wird nachträglich bestimmt. 8. Alle Keindseligkeiten werden beiberseits sogleich eingestellt. 9. Die Festung wird nach Kriegsgebrauch und nach erfolgter beiderseitiger Ratifikation übergeben. Signirt Pußta-Herkaly am 27. September 1849. Hannau m. p. F3M. Takats m. p. Hauptmann. Gasparet Sptm. Mednyangty Obriftlieutenant. Johann Pragan Obrstl. Stephan Rutkan Obrstl. Graf Otto Bichn Obrist. Graf Paul Efterhagy Dbrift. Johann Janif Dbrift. Joseph von Rafonni Oberft. Sigmund Szabo Obrift- Platfommandant. Franz Uffermann Dbrift = Festungskommandant. Georg Rlapka Festungs= und Truppenoberkommandant.

Rlapka erließ nunmehr einen Urmeebefehl an feine Truppen, darin er sie zur Subordination und Ergebung in das Schicksal ermahnte, endlich am 3. Oftober eine fcmungreiche Abschieds= proflamation. Er verlangte und erhielt einen Pag nach Umerika. Um 2. begann ber allmalige Ginmarich ber Raiferlichen und ber theilweise Ubzug der Malkontenten. Drei Tage später wurde eine Kundmachung durch Maueranschlag veröffentlicht, des Inhaltes: "In Gemäßheit des getroffenen Uebereinkommens muß die Stadt und Kestung Komorn heute von der fruhern Befatung vollkom= men geraumt fein. Alle jene Individuen, welche gegen diefes Uebereinkommen handeln, und fich noch langer als 24 Stunden hier aufhalten, werden aufgegriffen und ohne Rucksicht auf ihre frushere Charge als Gemeine bei dem k. k. Militär eingereiht. Uuss genommen find bloß die Kranken, die hier Buftandigen, und Jene, welche ihre Paffe zur Reife ins Ausland erwarten, baher fich bei bem f. f. Platfommando um einen Aufenthaltsichein zu melben haben. Romorn, am 5. Oftober 1849. Graf Robili, f. f. FME. und Interims - Festungskommandant." Seit diesem Tage prangte nunmehr der kaiferliche Udler auf allen Binnen ofterreichischer Bollwerke; der Friede, ein gerngesehener Gaft, nahte mit schuch= ternem Schritt und Tritt, und ftreute seine Aehren und Blumen auf die Schlachtfelber Pannoniens. Konnten wir bald mit Unastaffus Grun ausrufen: "Langst sieht vor Rosen man bas Schwert nicht mehr!"

Der eigentliche Feldzug war, wie gesagt, mit 18. August zu Ende doch währte der kleine unbedeutende Krieg mit schwachen zersprengten Abtheilungen der Insurgenten noch einige Zeit fort. Dem Guerillastreiben im Solterbezirk im Pesiher Komitat wurde durch die Gesangennehmung und Erschießung des Häuptlinges der Banden, eines sichern Georg Füldp, Ortsnotär zu Dunavecse, bereits am 30. August ein Ende gemacht. Obrist Urban vernichtete die Ueberreste der magyarischen Heerscharen in Siebenbürgen, General Fischer rieb bei Pojani Stumpi einen Insurgentenhausen

auf, der sich unter einem polnischen Obristen nach der Gegend von Czernovit wendete, und der Oberkommandant der slovakisschen Freiwilligen Freiherr Lewartovsky zersprengte die um Telegart hausende Räuberhorde. Durch Pests Dsen zogen fortwährend starke Transporte ungarischer Kriegsgefangenen, namentlich entswaffneter, doch berittener Hufaren unter militärischer Ekkorte. Die Honveds, selbst die aus Komorn sahen zum Erbarmen aus, Alle zerlumpt, die Meisten unbeschuht, denn gleich nach der Wafsenstreckung wurde allenthalben die nur etwas überstüssige Habe um einen Spottpreis losgeschlagen. Die Husarenmannschaft hatte im Verhältniß zwar weniger zu leiden gehabt, desto ärger aber ihre Pferde, die schlimmer als Karrengäule zusammengerackert und fast zu Gerippen zusammen geschrumpst waren. Ueberdies hatten die meisten Pferde ihre Huseisen verloren und die Hufe so abgenützt und nach außen umgestülpt, daß sie Holzschuhe zu tragen schienen. Ein neuer Beweis, daß Görgei kapituliren mußte.

Um 1. September erließ der General en Chef in Pefth nachsstehende Kundmachung: "Die ungarische Revolution hat ihr Ende. Ich fordere nun alle k. k. Offiziere, Militärs und Civilbeamte, die zu den Insurgenten übergetreten waren, oder sich sonst an der Revolution betheiligt haben, alle Mitglieder der Deputirtenkammer sowohl, als der Magnatentafel, welche nach der Publikation des Allerhöchsten Manifestes vom 3. Oktober v. I., wodurch der vorige Landtag aufgelöst wurde, an den Verhandlungen und Beschlüssen des selben, und zwar vom 8. Oktober Theil genommen, — Alle Mitglieder des bestandenen, sogenannten Landesvertheis digungs-Ausschlusses, sosern sie nach dem 8. Oktober 1848 in demselben sungirt — Alle, die bei den Insurgenten als Regiesrungskommissäre, Unsührer eines Korps oder einer selbstständigen Truppenabtheilung, oder als Vorsteher irgend eines Militärs oder Civilverwaltungszweiges Dienste geleistet — endlich alle, die bei den Revolutionstribunalen in der Eigenschaft eines Unklägers oder Richters mitgewirkt haben, hiemit auf, sieh bei dem k. k.

Militarbistriktskommando oder dem k. k. Kriegsgerichte des Disstriktes, in welchem sie ansäßig sind oder ansäßig waren, binnen drei Monaten vom heutigen Tage gerechnet, zur Verantwortung zu stellen; widrigens sie die Folgen des nach der Vorschrift der Gesehe gegen sie einzuleitenden Ediktalprozesses, sich selbst zuzus

schreiben haben werden.

Ein weiterer Erlaß war der Urmeebefehl ddto. Pregburg vom 9. September 1849, des Inhaltes: Se. Ercellenz der Herr FM. Graf Radenky hat sich durch die Kunde von der für die kaiserlichen Waffen so ruhmvollen Beendigung des ungarischen Insurrektions= frieges veranlagt gefühlt, mir und ber "an Muth und Beharr= lichkeit gleich unerschütterlichen und ausgezeichneten Urmee" in einem hochst schmeichelhaften eigenhandigen Schreiben hochdeffen Gluckswunsche auszudrücken. Dit wahrem Vergnugen laffe ich hier die eigenen Worte des von der ganzen Urmee so hoch und innig verehrten glorreichen Feldherrn folgen: "Sch verkunde Ih= nen der Erste die Freude der ganzen italienischen Urmee, die Ihren tapfern Schaaren die Bruderhand aus der Ferne reicht — so wie wir denn Alle zum Schutze der Rechte unseres Berrn und Raisers, so wie wir zur unantastbaren Ginheit unfres großen Vaterlandes - fei es in Guben ober Norden - zu siegen ober zu sterben bereit maren. Ich ersuche Em. Ercellenz, Diese meine innigsten Gesinnungen meinen mir fo theuern Waffenbrudern 3hrer tapfern Urmee kundgeben, so wie von der unwandelbaren Hochachtung und Unhanglichkeit fur Ihre Person, die dem Staate so Großes und Entscheidendes geleistet, überzeugt sein zu wollen. — Indem ich diese für die Urmee so ehrenvollen Worte der Unerkennung zur allgemeinen Kenntniß bringe, hege ich die feste Ueberzeugung, daß sie jeden aus unfrer Mitte zu erhöhter Pflicht= erfullung begeiftern werden. Sannau, Feldzeugmeifter und Urmee= oberkommandant."

Um felben Tage langte ber Ban in Ugram an. Ungeachtet ber heftigen Parteireibungen, welche feit einiger Zeit stattgefunden

hatte, ward Jellachich mit anhaltendem Jubel empfangen. Nach einem wahren Triumphzug durch die Gränze traf der Banus in Goricza ein. Um 3 Uhr Nachmittags begann der Zug nach der Stadt. General Knicanin befand sich in seiner Suite. Es regnete Blumen aus den mit "zsivio" Rusenden dicht besetzten Fenstern. Nachdem der Held des Tages von den Civil- und Militärautoritäten seirlich begrüßt worden war, reichten ihm zarte Mädchenhände einen Lordeerkranz auf einem mit Silber gestickten Sammtkissen, bei welchem Unlaß der Domherr Vukovich eine passende Rede hielt, der Ban dankte in kurzen, aber kräftigen Worten. Um selben Tage erschien eine trefsliche Proklamation an das kroatische Volk.

In Siebenbürgen war bereits viel fruher ber FME. Freiherr von Wohlgemuth zum Civil- und Militargouverneur und der Ministerialrath Baron Gehringer — auch für Ungarn in gleicher Eigenschaft fungirend - zum kaiserlichen bevollmächtigten Kom= miffar ernannt worden. Das Allerhochste Reffript war vom 19. Juli 1849 aus Schonbrunn datirt, wurde aber erst im August nach Wiedereroberung Siebenburgens in Vollzug gesetzt. In Pefth sette die Untersuchungskommission die Untersuchungen politischer Berbrecher mit großer Energie fort. Wir übergehen die geringern Sunder und fuhren nur die Namen der Individuen auf, die durch ihren Rang oder ihr Wirken zu den Notabilitäten der Revolution gehörten. Go wurden Ladislaus Jelinski f. f. Rammerer, früher Uhlanenrittmeister wegen Versuch zur Verführung der Mannschaft seines Regimentes zu zehnjähriger Schanzarbeit in Eisen nebit Verlust seiner f. f. Kammererswurde - Johann von Rudnyangky, Bischof zu Neutra wegen Theilnahme am bewaffneten Aufruhre zu fechsjahrigem Festungsarreft nebst der Entsetung vom bischöflichen Umte — Christoph Graf Niczky wegen Berfuch zur Verführung kaiserlichen Militars zu fünfjähriger Schanzarbeit in leichtem Eisen - Graf Stephan Karolni f. f. Kammerer und Administrator der Obergesvanswurde im Vesther

Romitat wegen Errichtung, Ausrustung und Kommando einer seinen Namen führenden Reiterschaar nehst Verlust seiner benannten Würden, Verpflichtung zur Bezahlung eines Ponale von 150,000 fl. CM. und Ersah der zu obigem ungesetzlichen Zwecke von der Rebellenregierung empfangenen Gelder zu zweizährigem Festungsarrest — Ladislaus Csanzi Minister der Kommunikation nach dem 14. Upril und Baron Johann Jeßenak Kommissär der Republik in der Slovakei wegen Hochverrath zum Tode durch den Strang verurtheilt und sämmtliche Urtheile nach Bestätigung

und Kundmachung vollzogen.

Um 6. Oktober, also gerade ein Sahr, daß der ofterreichische Kriegsminister Graf Latour in Wien als Opfer scheußlicher Bolkswuth gefallen, schlug in Arad die Todesstunde für die Bluthe der ungarischen Generalität. Es wurden nämlich nach friegsrechtlichem Spruche die Generale der Insurgenten und zwar Ernst Kiss von Ellemer und Ittebe, früher k. f. Dbrist und Regimentskommandant des Hufarenregiments Ronig von San= nover, nach Berluft seiner Charge, seiner Orden so wie feines ge= sammten beweglichen und unbeweglichen, wo immer befindlichen Vermögens - Joseph Schweidel, fruher Major im f. f. Hu= farenregiment Großfürst Alexander von Rufland — Aristides von Deffemffn, Rittmeister und feit 1839 im Vensionsstande endlich Wilhelm Caxar, ohne Charafter quittirter Lieutenant durch Pulver und Blei hingerichtet. Lettere drei Insurgentenchefs waren von dem Kriegsgerichte zum Tode durch den Strang fondemnirt worden, doch ward die Todesart, wie gefagt, zu Pulver und Blei gemildert. — Durch ben Strang starben ferner: Graf Rarl Becfen, f. f. Rammerer, fruher Major im zweiten Sufarenregiment Konig von Hannover, — Ludwig Aulich, fruher Obriftlieutenant im Infanterieregimente Raifer Alexander, — Ignat von Eorok, fruher Obriftlieutenant im f. f. Geniekorps und zulet Fortifikations-Lokal-Direktor in der Festung Romorn, - Georg Cahner, fruber Major im Infanterieregiment Frang

Graf Gyulay, Ernst Polt von Poltenberg, früher Rittmeister und Eskadronskommandant im Husarenregiment Großfürst von Rußland, — Joseph von Nagy-Sandor, Rittmeister in Penssion — Karl Knezich, früher Hauptmann im 34. Infanterieregismente — Graf Karl Leiningen von Weßterburg, früher Hauptmann im 31. Linien-Infanterieregimente und Johann Damjasnich, früher Hauptmann im 61. Infanterieregiment. Sämmtliche Condemnirte bis auf Leiningen und Poltenberg waren aus Ungarn gebürtig. So endete Görgei's Tafelrunde, der man Bravour und Talent nicht absprechen darf, bei der es nur zu bedauern, daß sie beide nicht so glänzend auf legitimem geraden Pfade entsfaltete, als es auf den krummen Irrgängen der Revolution gesschehen.

Um selben Tage, an diesem für die Monarchie wie für Taussende ihrer Bewohner so verhängnißvollen 6. Oktober sielen auch die bleiernen Bürfel tödlich für ein aristokratisches, früher stolzes, nunmehr durch Unheil gebeugtes Haupt. Die Pesther Zeitung vom 9. Oktober d. J. Nummer 1093 enthält hierüber nachstehende offizielle Daten, die wir hiemit ohne weiteren Kommentar wörtlich wiedergeben: Um 6. Oktober Ubends um 6 Uhr wurde der gewessene Präsident des ungarischen Märzministeriums Graf Ludwig Batthyann erschossen. Sein kriegsrechtliches Urtheil lautete:

"Ludwig Graf Batthyany, aus Prefburg gebürtig, 40 Jahre alt, katholisch, verheirathet, theils geständig, theils rechtlich überwiesen, in seiner frühern Eigenschaft als Premierminister Ungarns solche Beschlüsse gefaßt, vollzogen, oder deren Bollzug gestattet zu haben, durch welche das in den Märzgesehen gewährte administrative Verhältniß Ungarns bei weitem überschritten, der durch die pragmatische Sanktion sessentellte gesekliche Verband zwischen Ungarn und den k. k. Erbstaaten gelockert und die bedrohlichsen Gefahren sur gewaltsamen Umsturz der Staatsversassung herbeigesührt wurden — so wie auch nach Resignation seiner Ministerstelle am 3. Oktober v. S. durch seinen Eintritt in die Insur

gentenreihen — burch seinen öffentlichen Aufruf zum bewaffneten Widerstand und durch Wiedereintritt in den von Gr. Majestat aufgelosten Reichstag die Revolutionspartei gekräftigt und unterstubt zu haben — wurde wegen Hochverrath — bei Verfall feines fammtlichen Bermogens zur Entschäbigung bes Staatsschates jum Tod burch ben Strang verurtheilt, und diese Sentenz nach erfolgter Bestätigung und Kundmachung heute in Bollzug geseht. Pesth, am 6. Oktober 1849. Bom k. k. Kriegsgerichte."

Dieses kriegsrechtliche Urtheil war dem Grafen am 5. Oktober publizirt worden, und deffen unabanderlicher Vollzug fur den nachsten Morgen bestimmt, die Runde hievon, welche sich rasch burch die Stadt verbreitete, hatte nicht verfehlt, eine tiefe erschut= ternde Wirkung hervorzubringen, welche nie ausbleibt, wenn ein tragisches Geschick, sei es auch selbstverschuldet, Ungluck und die Sand der strafenden Nemefis ein Saupt ereilt, das durch Geburt und Rang, Reichthum und Macht hoch über bas gewöhnliche Niveau der Gesellschaft hervorragte. Um nachsten Morgen ftromten zahlreiche Bolksmaffen auf ben Holzplat nachst bem Reugebaube hinaus, wo bereits Kavallerie ausgerückt war, und ein Quarre bildete, innerhalb welchem man alle Unstalten zur Auf-richtung eines Hochgerichtes treffen sah, die jedoch ploglich ein= gestellt wurden, indem zugleich die Nachricht sich verbreitete, daß Die Erecution aufgehoben sei. Man erfuhr des Nahern, der Graf habe, bevor er auf den Richtplat abgeholt werden follte, mit einem kleinen Dolchmeffer, das er sich heimlich zu verschaffen gewußt, sich einen Stich in den Hals versett. Die Bunde erwies sich bei schnell herbeigeholter arztlichen Affistenz zwar keineswegs als lebensgefährlich, hatte jedoch den Grafen in einen Zustand versett, daß, aus Rucksichten, welche man dem Publikum und der Menschlichkeit schuldig war, das Urtheil nicht in der ursprunglichen Form, sondern in der hiedurch unvermeidlich gewordenen Uenderung durch Pulver und Blei vollstreckt werden mußte.

Es ward baher Nachmittaas ein Kommando Sager nach bem

Richtplaß beordert, welchen Kavallerieposten absperrten. Gegen 8 Uhr Abends hatte sich der Graf so weit erholt, daß er von dem ihn begleitenden Geistlichen am Arme geführt und die Unterstütung des auf der andern Seite beigehenden Arztes ablehnend die Treppe des Neugebäudes hinabwanken konnte. Er war schwarz gekleidet, sein Haupt bedeckte eine lichtblaue, mit Silber gestickte Müße. Der üppige Vollbart hing, rasch ergraut, um das bleiche, bewilderte Antlit. In der Nähe der Mauer des Neugebäudes, welche der Sandskätte zugekehrt ist, wurde angehalten. Man versband dem Verurtheilten die Augen mit einem weißen Tuche, die Jäger schlugen an und zielten so sicher, daß der Graf, kaum daß die Decharge verhallt war, leblos, ohne Zucken am Boden lag. Seine lehten Worte waren eine einfache Bitte um Beschleunigung des Todesschusses, und lauteten: "Allez! Allez! Jäger!"

So endete am dies nefastus bes 6. Oftobers ber burch Ge= burt und Glucksauter hervorragenoste Leiter ber ungarischen Dp= position, welcher er seine reichen Mittel, das Gewicht seines Na-mens und Ansehens lieh. Der Strom jener weltgeschichtlichen Bewegung, ber ihn fur furze Beit boch emporhob, hat ihn in feinen Wellen begraben. Jener Mann, bessen überlegenes Talent und dessen Bolksthumlichkeit — welche dem schroffen und hochfahrenden Magnaten abging — Batthyany als Werkzeug zu be= nuben gedacht hatte, war ihm rafch über ben Ropf gewachsen, und, Da fie im ungemeffenen Chrgeit fich begegneten, aus dem Protege zum siegreichen Nebenbuhler geworden. Der Standpunkt, von dem aus die Geschichte den Grafen Battthyany richten durfte, glauben wir auch in ber Motivirung ber friegsrechtlichen Genten; angebeutet zu finden; es ift der Migbrauch der hohen Verantwortung, Die er als Premier auf sich genommen, in welcher Stellung, wie man voraus= feten muß, er bei redlichem, charafterfeften Wollen mehr benn einmal Gelegenheit, Mittel und Wege gefunden haben murbe, Berftandi= gung und friedlichen Musgleich herbeizuführen, ftatt die Bewegung in verbrecherischen Bahnen zu leiten, und beren Gang zu forbern.

Eine Politik, die ihre Impulse von Uffekten des Stolzes, der Herschlucht und des Hasses empfängt, eine Politik der Unredelichkeit und der Conspiration wird immer verdammlich bleiben, und konnte nicht anders-als verdammlich auf ihre Urheber zurücksfallen. — Mit diesen Betrachtungen schließt die Pesther Zeistung ihren Rapport über Batthyany's Ende. Friede seiner Usche!

# Anhang.

Briefe Koffuth's an Bem I-VII. — Bem's Proklamation. — Schreiben bes Erstern an den Grafen Esterhazh. — Erinnerungen eines Gorgei'schen Husaren. — Brief Gorgei's an den russischen General Grafen Rübiger. — Schreiben Görgei's an Klapka. — Dembinski an Bem. — Eine Stimme aus Pesth.

Bur nåhern Aufklarung der Wirren und Zwistigkeiten, welche im letten Vierteljahre im Feldlager wie im Kabinet der magnazrischen Revolution herrschten, und die unvermuthet rasche Katazstrophe wenn nicht herbeisühren, doch beschleunigen halfen, theizen wir nachstehend ein Paar Briese einiger Häuptlinge der Revolution mit, deren Aechtheit die Redaktionen der halbossiziellen Wiener Blätter, welche sie zuerst der Dessentlichkeit übergaben, verdürgten. Das Raisonnement hierüber überlassen wir jedoch den geneigten Lesern. So enthielt der Desterreichische Lloyd nachstezstehende sieben Briese Kossuth's. Sie lauten:

I.

Der Landesgouverneur an FML. Bem.

Herr Feldmarschall-Lieutenant!

Das Görgei'sche Armeekorps, von großer Uebermacht gedrängt, ist ohne Kampf zuruck bis nach Miskolcz. — Die Führer besons ders aus Furcht von der seindlichen Kavallerie, 18,000 Mann aufgerieben und zersprengt zu weden, trauen sich nicht in ein Ge-

fecht einzulassen; ihre sire Idee ist, sich mit unserer Hauptarmee zu vereinigen und bedenken nicht, daß sie dadurch die russische Uebermacht uns hier auf den Hals laden, wir keine Zeit behalten einen Hauptschlag gegen Desterreich auszusühren, und zwischen zwei Feuer gerathen. — Ich melde Ihnen dies, Herr FME, zur notthigen Kenntniß, mit der festen Ueberzeugung, daß nur eine schnelle Konzentration aller unserer Kräfte (die dann unter Ihr Kommando gestellt würden) uns retten kann. — Dhnedem haben wir die russische Hauptarmee in einer Woche in Pesth, noch schlimmer, wir haben sie im Rücken unserer Hauptarmee. — Wir werden thun, was möglich ist. Ich erwarte mit Sehnsucht Ihre Nachrichten. — Pesth, am 28. Juni 1849.

(Gez.) Kossuth, Gouverneur.

### II.

## Herr Feldmarschall-Lieutenant!

Pesth, am 28. Juni 1849. Abends. Diesen Augenblick bekomme ich Ihren Brief, ddo. Klausenurg, 23. — Die Nachrichten, die er über die russische Invasion in Siebenbürgen enthält, waren mir bereits bekannt. Der Tod des Obristen Kiss in Kronstadt hat mich sehr schmerzlich berührt. — Leider sehe ich ein, daß der Herr FML jeht nicht aus Siebenbürgen in das Banat hinaus kommen können. — Doch ist auch dort die Gefahr sehr groß, wie überhaupt überall. — Feht kommen unsere schwersten Tage. Möge Gott unsern Unstrengungen seinen Segen geben; denn wahrlich, wir bedürfen dessen. — Im Banat sind ewige Zwistigkeiten zwischen den Kommandanten. Und doch muß Ordnung, Jusammenhang und Einigkeit sein, sonst sind werloren. — Wir haben für das Back-Banat solgendermaßen disponirt (da Herr FML nicht persönlich hinziehen können). —

Es find bort 3 Urmeekorps. 1. Das gewesene Bécsen'sche, jest kommandirt von Gunon. 2. Das Backer (Perczel'sches Korps). Jekiger Kommandant Toth. 3. Dasjenige, welches Sie, Berr RME., zum Ersat fur das Ihnen nach Deva abgegebene Silfsforps personlich herausfuhren. Korpskommandant Banffy. Dber-kommandant aller in Bacs-Banat versammelten Urmeekorps und Divisionen: GE. Vetter. - Undere Zwistigkeiten habe ich schon behoben; aber Oberst Banffy beruft sich auf Ihre Ordre, Niemansten außer Ihnen (der Sie personlich herauskommen), oder General Perczel zu gehorchen. — Ich habe ihm zwar die nothige Beifung ertheilt, jedoch bitte ich achtungsvoll den Herrn FME., auch Ihrerfeits den im Banat befindlichen, von Ihrer Urmee hinbetachirten Militarkommandanten die Beisung zu ertheilen, baß, fo lange sie von Ihrer Urmee abgesondert operiren, sie denjenigen für ihren Oberkommandanten ansehen muffen, den die Regierung hiezu bestimmt; das ift jest FME. Better, ba der Berr FME. jegt verhindert find, selbst hinzugehen. — Aber ich muß aufrichtig und offen die Meinung aussprechen, daß, konnen wir unsere Krafte schnell, aber schnell konzentriren, so ist das Vaterland gerettet — wo nicht, nicht. — Mit blutendem Bergen zwar, doch mit fester Ueberzeugung muß ich sagen, daß ich, wenn es schnell geschieht, ganze Provinzen, ja vier Funftel des ganzen Landes aufzugeben bereit bin, um unsere Rrafte schnell konzentrirt zu sehen. — Denn so schlagen wir den Feind, und mit dem geschlasgenen Feinde fallen die verlorenen Provinzen von selbst uns zu= rud, und ift die Hauptkraft gesprengt, ging die Nation politisch zu Grunde, helfen uns die Provinzen nichts. — Darum ware mein Bunfch, daß Gie mit ganzer Kraft herauskommen, fich mit ben übrigen Korps vereinigen, bas Oberkommando übernehmen; so schlagen wir tour à tour jeden unserer Feinde, und erobern die Freiheit der Welt. — Wenn das nicht geschehen kann, fürchte ich, daß binnen vierzehn Tagen eine Katastrophe geschieht. — Indessen ich werbe das Land vertheidigen, dis auf den letzten

Mann. — Jett rief ich das ganze Bolf Ungarns zu den Waffen. — Nach Großwardein erging der Befehl, zwei Batterien, die diese Woche und die kunftige ausgerustet werden, gleich an Sie abgehen zu lassen, so wie ich's versprach. Db sie reitende ober Fußbatterien sein werden? weiß ich nicht. Ich glaube aber lieber heute eine Fußbatterie, als in zwei Bochen eine reitende — benn, wer weiß wie lange Großwardein noch unser ift. — Ich bitte, das Aviso wegen bem Oberkommando des GL. Vetter an die Banater Bruppen abgehen zu lassen — es ist höchst dringend; sonst ist dort Wirrwarr. — Und empfehle mich Ihnen, mit sehr werthen freundsschaftlichen Gesinnungen. — Pesth, am 28. Juni Abends.

2. Roffuth m. p., Gouverneur.

#### III.

Der Landesgouverneur an den Herrn FME. Bem.

Ich gebe Ihnen eilends bekannt, daß die gestern vor Raab stattgehabte Schlacht für uns schlecht ausgefallen ist, unsere Truppen mußten Raab raumen. — Um so dringender tritt nun die Nothwendigkeit ein, daß Sie Herr FML, und Ihre tapfern Truppen sich mit uns hier vereinigen; wird diese Vereinigung schnell genug erzielt, so ist bas Vaterland gerettet. Budapesth. Der Landesgouverneur.

(Gez.) Roffuth.

## IV.

General Gorgei wurde mit 50,000 Mann und einer ungeheuer starken Artillerie bei Raab angegriffen und geworfen. — In Folge dessen ist der Plan, daß er gegen Desterreich vorruckt, und die unteren Armeen sich herauf konzentriren, unmöglich geworden. — Es ist demnach der Beschluß gesaßt, daß mit Zurücklassung einer starken Besahung in Komorn die ganze übrige Urmee sich hinunter konzentrirt, so daß die Siebendürgische, die Deutschdanater und die obere Urmee sammt dem Vyschi'schen Korps sich gegen Szegedin zieht, und sich mit der Back-Banater Urmee vereinigt. — Ich gebe Ihnen dies mit dem Zusaße bekannt, daß die russische Urmee über Tokai mit einer starken Abtheilung von achte, nach Undern von zwanzigtausend Mann, die Theiß übersetzt hat, und heute bereits in Nyiregyhäza ist. — Hiedurch scheint der Feind unter Debreczin und Großwardein Ihrer Urmee im Rücken kommen, und Sie somit von der obern Urmee abschneiden zu wollen. — Dies nun zu hindern, muß unsere Hauptausgade sein, und darum ist die obbeschriebene Konzentrirung von Seite der Regierung beschlossen worden. — Es ist Mitternacht; in diesem Uuzgenblicke gehen der Herr Minister Csanzi, FME. Kiss und General Aulich ab, um Görgei den entscheidenden Beschl zur Konzentrirung gegen Szegedin zu überdringen. — Ganz konstdentiell sei es gesagt, der Sitz der Regierung wird auch dahin verlegt. — Uusdauer und Hossnung auf den Sieg unserer gerechten Sache!

## V.

Der Candesgouverneur an Herrn FMC. Bem.

Pefth, den 4. Juli 1849. Die Handlungsweise Görgei's in den jüngstverstoffenen Lagen spricht dafür, daß er die Absicht hatte, mit der unter seinem Oberkommando gestandenen Hauptarmee von der Landesregierung unabhängig auf eigene Faust zu operiren. — Nach der verlorenen Schlacht bei Raab meinte er, daß die Regierung keinen Augenblick zögern sollte, ihren Sitz wieder in die Gegend jenseits der

Theiß zu verseben, indem er fur ihre Sicherheit in Pefth feine 24 Stunden garantiren konne. — Unter folchen Umftanden habe ich als Landesgouverneur fur meine gebieterische Pflicht erkannt, die beweglichen Staatsguter überhaupt, insbesondere aber Bank, Munition, Montour, Gewehrfabrit u. a. noch bei Zeiten in Sicherheit zu bringen; den Sitz der Regierung aber so lange als nur immer möglich in Budapesth zu belassen. — Die Berichte uber den Abmarsch bes Feindes gegen Grofwardein scheinen nicht ganz richtig zu fein. Demungeachtet hat Byfocki ben Auftrag, am 7. d. M. sich über die Theiß zu werfen, Perczel aber wird mit nahe 10,000 Mann schon morgen die Theiß übersetzen. — Um 2. b. M. war vor Komorn eine blutige Schlacht. Sie dauerte von fruh 9 bis den spaten Abend, wo der Feind auf's Haupt geschlazgen floh, und von den Unsrigen verfolgt wurde. — Diesemnach ist die Regierung noch immer in Pesth, und hofft auch nicht abgehen zu muffen; ich felbst werde mich übrigens zeitweise in Ezegleb aufhalten. — Von der Hauptarmee bleiben in Komorn als Befatung 20,000 Mann, und mahrend biefe den Feind beschäftigen, wird sich ber übrige Theil gegen die Ruffen herabziehen und in Verbindung mit ber Bacs-Banater Urmee als Basis ber nachsten Kriegsoperationen die Maros= und Theiflinie behaupten. — General Amety zieht sich von Stuhlweißenburg nach Paks, übersetzt dort mit Hilfe der von hier hinabgelassenen Schiffbrucke die Donau und verbindet fich mit der Bace-Banater Urmee, um Sellachich mit ganzer Kraft angreifen und Peterwardein entfeten zu konnen. — Arad ift bereits unfer, und daß Temesvar auch bald falle, foll unsere vereinte Sorge fein. Bysocki und Deffemffy haben schlechte Kundschafter. Sie wissen nie, wo der Feind steht. Zetzt heißt es, soll er bei Polgar die Theiß übersetzt haben. — Bestätigt sich dies, wollen wir ihm mit 180,000 Mann in die Flanke fallen. Dies ist eine gedrängte Skizze unserer Operationen. Lassen Sie, Herr FME., mich wissen, was in Siebenburgen gesschieht, und geschehen wird, und gefälligen Sie, mir über Deva, Banna, Mezd-Tur, Szolnok und Czegled von Tag zu Tag, wenn auch nur kurze Berichte zukommen zu lassen. Der Landesgouverneur L. Koffuth.

#### VI.

# Un den Herrn FME. Bem.

Czegled, 9. Juli 1849. Ich beeile mich ben Herrn FME. über die hiefigen Kriegsverhaltniffe zu benachrichtigen. - Komorn blieb mit 18-20,000 Mann besetzt, um bie ofterreichische Urmee aufzuhalten, ober wenigstens einen großen Theil davon in Schach zu halten. - 20 bis 24,000 Mann sind in Unmarsch von Waiten gegen Satvan zu. — General Perczel führt bas Dberkommando hier und an ber Theiß über zwei Urmeekorps, sein eigenes, das wir jest neu ge-bildet, 10,000 Mann, und das Korps Bysocki-Dessewffy (12,000 Mann), das erste steht heute in Abonn, das zweite in Tortel. Sie gehen nach Umftanden über bie Theiß, oder aufwarts neben der Theiß, wenn die Urmee von Hatvan anruckt. — Machtige Land= fturmkolonnen bei Nagy-Jvan, bei Karczag und bei Puspoki. — Die Ruffen waren 15,000 Mann ftark über die Theiß bis in Debreczin, haben sich aber gang zurückgezogen in der Richtung gegen Mistolcz, wo ihre Haupttraft 15,000 Mann ftark fteht. Die Desterreicher ruden am rechten Donauufer gegen Dfen, gestern waren ihre Vorposten in Worosvar. Die Brude zwischen Dfen und Pesth ift abgebrochen. Die Regierung zieht nach Szegedin.-In Bace-Banat fommandirt &ME. Better, unter ihm Gunon. - Er bekam den General Amety mit 6000 Mann Kerntruppen zur Verffarkung, und hat den Befehl, ben Jellachich anzugreifen, Peterwardein zu entsetzen, Temesvar zu nehmen. — Oberkom= manbant aller Armeen ift jest GE. Megaros, an feiner Seite als

GDM. Dembinski. — So stehen die Sachen, Herr FME. Ich sehr Zukunft vertrauensvoll entgegen, unter einer Bedingniß, daß eine tüchtige, energische militärische Autorität an der Spike stehe. — Ich trage Ihnen hiermit, Herr FME., das Oberkommando aller ungarischen Armeen an, und bitte um schnelle Antwort, ob Sie die Gefälligkeit haben wollen, und unter welchen Bedingnissen das Oberkommando anzunehmen? Und ob Sie bei Ihrer Abwesenheit Siebenbürgen-hinlänglich gesichert halten? — Die Antwort bitte ich nach Szegedin. — Mit ausgezeichneter Hochachtung:

E. Koffuth, Gouverneur.

#### VII.

Der Landesgouverneur an den GL. Bem.

Szegedin, am 16. Juli 1849. Ich habe Ihre werthen Depeschen vom 8. und 9. Juli empfangen und in höslicher Erwiederung beeile ich mich, vor allererst Sie zu benachrichtigen, daß für jeht, von Debreczin und Großwardein aus, Siebenbürgen von den Russen nichts zu fürcheten hat. — Ich habe das Oberungarn-Armeekorps (IV.) unter das Oberkommando des Generals Perczel gestellt, und ihm auferdem 12,000 Mann neue Truppen zur Disposition gestellt. So ist er mit 24,000 Mann von Czegléd aus gegen Szolnok gerückt, bereit nach Umständen entweder über die Theiß zu sehen, oder die Russen am rechten Theißuser zu bedrohen. Dabei ließen wir unter Obrist Korponay bei Sz. Agata ohnweit Kardbag einen massenhasten Volkssturm der braven Kumanier zusammenziehen, wie auch zur Deckung Großwardeins 2 Bataillons Infanterie, 2 Divisionen Husaren und 8 Kanonen mit einem theilzweisen Volksausgebot (in Summa 9600 Mann) im Lager von

Puspoki verstärken. — Die Folge dieser Bewegungen war, daß sich die Russen eiligst von Debreczin zurückgezogen, und die ganze Theißlinie geräumt haben, so daß der ganze Landestheil jenseits der Theiß vom Feinde rein und sammt dem rechten Theißuser in unserer Gewalt ist. — General Perczel steht heute im Lager bei Szolnok und Abony mit der Bestimmung, das rechte Theißuser und den Landesstrich zwischen der Donau und der Theiß sammt Szegedin (dem jehigen Sibe der Regierung) zu decken, zugleich nach Umständen in der Flanke und dem Rucken der Russen zu operis ren, die mit ihrer Hauptkraft gegen Hatvan und von da gegen Pesth und Waigen streifen. — Nach Ofen war der feindliche General Ramberg mit 6000 Mann am 11. eingezogen, soll aber wieder abgezogen sein; überhaupt, nachdem wir die Festungsmauern Ofens demolirt haben, wird Pesth und Ofen beiderseits nicht als ein haltbarer Posten betrachtet, und wird kein Werth auf dessen Besitz von seindlicher Seite gelegt. — Wohl hatten wir nichts desto weniger uns in Pesth halten können, aber da hatte ich entweder die Theiß= oder die Backerarmee hinauf konzentriren mussen, aber dadurch folche Gegenden geraumt, aus denen ich felbst nach verlorenen Schlachten Urmeen aus der Erde stampfen kann, mah-rend Pesth mir keine Ressourcen bieten konnte. — Darum habe ich jum Prinzip genommen, daß ich die Kriegsoperationen nie ber Sicherheit des Regierungssitzes unterordnen, sondern die Wahl des Regierungssitzes den Anforderungen der Kriegsoperationen anpaffen werde. - Ich weiß, daß es fo beffer ift. - Seute find wir in Szegedin, die kunftige Woche vielleicht in Arad oder in Großwardein (was mir das Liebste ware). — Ich aber für meine Perfon bin im Begriffe von Dorf zu Dorf zu gehen, und Freiwillige zu sammeln, denn ich will eine neue Reserve von 30,000 Mann errichten, und diese Reservearmee personlich kommandiren. — Ich glaube in einem Monat habe ich die 30,000 Mann. — Der General Vetter hat seine Offensive gegen Fellachich begonnen. Der tapfere Guyon hat den Fellachich geschlagen, der sich

nach Tittel fluchtet - Buyon folgt ihm heute, wahrend General Rmety ebenfo heute Peterwardein entfest, Dbrift Banffy aber Die Rolonnen in Ecsta Lufacsfalva, Aradaß im Schnellmarich aufnehmend, nach Perlag eilt, und Tittel, bevor noch Sellachich hingelangt, wegzunehmen trachtet; dies durfte ihm aber kaum gelingen, und Littel wird wieder eine harte Ruß fur uns werben. - Vederemo. Die Truppen und ihre Führer find brav. — Die obere Armee (ach! über die werde ich Ihnen viel zu sagen haben) ist noch immer bei Komorn. — Am 12. hatte sie eine große Schlacht ohne Erfolg, Die Positionen am verschanzten Lager be= halten, sehr viel Berluft beiderseits, der Feind weit mehr, beson-bers an Kavallerie. — Ein einziger Umstand ist fur mich und fur Sie, und fur bas gange gand bochft brudend und unangenehm. — General Gorgei schrieb von Komorn am 20. Juli: Das Gefecht bei Raab ist verloren, der Feind hat uns überflügelt gegen Bicete, benn ich fann mich fo weit vom Stuppunkt, im Angeficht von 60,000 Mann, nicht ausbehnen, ber Feind wird in 48 Stunden in Dfen fein; die Regierung moge an die Sicherung ber Borrathe, Bank zc. benten. - Sch hatte feine Garnison in Pefth, konnte baher die Banknotenfabrik einem feindlichen Ueberfalle und Wegnahme nicht preisgeben, mußte baher bie Banknotenfabrik (ein schwerer Pack von wenigstens 6000 Zentner Preffen und Matrikel) abbrechen, und nach Szegedin transportiren laffen, eben damals, wo wegen Herannahen der Ruffen ich auch die Debrecziner Notenfabrit mußte abbrechen laffen. - Die Errich= tung brauchte wenigstens vierzehn Tage, und wir machten vierzehn Tage lang nicht einen Gulben. — Darum bekamen Sie kein Gelb, außer 125,000 fl., die ich am 9. von Szolnof schickte. -Ich leiste, was ein Mensch leiften kann, aber ich bin kein Gott; schaffen aus nichts, kann ich nicht. — Seit einem Jahre keine Einnahme, leere Kassen übernommen und Krieg!! selbst in diesem Augenblicke habe ich folgende Truppen zu erhalten: Siebenburgen 40,000 Mann, Dbere Urmee und Romorn 45,000 Mann, Better

(Sudarmee) 36,000 Mann, Theifarmee 26,000 Mann, Peter= marbein 8,000 Mann, Großwardein, Arab, Szegedin, Baja Barander Grangfordon und fleine Detachements 10,000 Mann, Summa 165,000 Mann. — Außerdem die Reserve: Eskabron von 18 Hufarenregimentern, 7 Bataillone im Errichten, 20,000 Kranke, 60,000 Mann Landsturm zu erhalten, Pulvermublen, Gießereien, Gewehr: und Sabelfabrik, Stuckbohrerei, Bajonnetts fabrik, 24,000 Gefangene, die ganze Ziviladministration u. f. w. Das ift feine Rleinigkeit, Berr General, und die Banknotenfabrik arbeitet seit 14 Tagen nicht. — Ich bitte um Geduld. Gott bin ich nicht. Sterben kann ich gern fur das Naterland, aber "Rreation" vermag ich nicht. In brei Tagen ift die Bank wieder in Ordnung. - und fo kann und werde ich Ihrem Raffirer wochent= lich 200,000 fl. verabfolgen. — Sie verlangen 800,000 fl. und amar in Dreifig= und Funfzehnkreuzerstuden - bitte zu berech= nen, daß hiezu 9,400,000 Pregdruck nothig ift, und zwar nur Menschenhande (Dampf ift nicht anwendbar), nur zwanzig Preffen arbeitend, fommt auf jede Presse 470,000 Druck, und jede Mi= nute 10 Druck, ift, Tag und Nacht gearbeitet, bloß fur diese Summe nothig eine Zeit von dreiunddreißig Tagen!! — Und diese Summe ist erst der zehnte Theil unserer monatlichen Auslagen. — Dies zur Aufklarung ber Schwierigkeiten. Ich werde thun, was Menschen moglich ift. Mehr kann ich nicht. - Sett zu etwas fehr Wichtigem . Herr FME.! Die Berren Boleres und Bolliat, Emigranten aus ber Wallachei, trugen mir an, eine wallachische Legion zu formiren. Ich nahm es im Prinzip an, und habe wegen der Details fie an den Berrn Ge. gewiesen. -Ich empfehle sie. Die Sache ist sehr wichtig. Sollten Sie in der Wallachei einrucken (was mir erwunscht ware), da sollte dieses Bataillon die Avantgarde bilden. Der Erfolg ware unberechenbar. - Kommt die Sache zu dem Marsch in die Wallachei, bitte ich Diese Berren in die Konfidence zu ziehen, etliche Tage fruher, bamit sie vorarbeiten konnen, benn zu wunschen ift, daß man uns

dort als Freunde ansieht. In den Proklamationen erachte ich für sehr nothig, daß gesagt werde: wir kommen als Freunde der Türken und Wallachen, um sie von dem Dru de der Russen zu befreien. — Die Türken befolgen eine zweideutige Politik; il kaut les compromettre. — Ich lese in den Zeitungen Ihren Erlaß, wodurch Sie alle Ziviljurisdiktionen ausheben; das ist ein Schritt von unberechendaren Folgen, und kann ohne meine Zustimmung nur so geschehen, wenn ich vor dem Neichstag anserkenne, daß ich nicht Gouverneur bin. — Das halbe Land ist darüber in Flammen. Warum kompromittiren Sie mich, mein theurer Herr FML? — Glauben Sie mir, ich habe Sorge genug, meine Freunde sollten sie nicht vermehren. Das heißt die Konstitution suspendiren; selbst das Ministerium braucht dazu die Ermächtigung des Reichstages — sonst wird es in Unklagestand verseht. Es kann eine ungeheure Krisis daraus werden. Vieten Sie mir die Hand, um diese Gesahr des Wirrwarrs abzuwenden. — Ich bitte darum und beruse mich auf die Unterredung in Großwardein. — Uebrigens din ich in der besten Hossnung, daß wir unsere Feinde besiegen, wenn wir einig sind. Ich bin leider sehr kränklich. Empkangen Sie die Versicherung meiner besonderen Hochachtung.

E. Kossuth m. p., Gouverneur.

Im Desterreichischen Korrespondenten war folgende in französischer Sprache abgefaßte Proklamation Bem's in nachstehender Uebersehung zu lesen: "Bewohner der Moldau! Die Russen sind neuerdings ohne vorausgegangene Kriegserklärung in Ungarn und Siebenburgen eingefallen. Ungesichts solcher Verletzung des Bölkerrechts schweigt Europa; allein die Ungarn sind stark genug, ihre Feinde zu zermalmen. Indem sie mit den Russen den Kampf auf Leben und Tod annehmen, wollen sie dessen Vortheile zugleich den Nachbarvölkern zuwenden, welche dem russischen Drucke er-

liegen. - Dies ift die Ubsicht, in welcher ein Theil meines Beeres ben moldauischen Boden betreten hat. - Moldauisches Bolf! Billst du frei sein und einer konstitutionellen Regierung unter ber Lebensberrschaft der hoben Pforte theilhaft werden, so erhebe bich. um jene barbarischen Horden zu vernichten, welche dein Beimatsland verpeften. - Mogen jalle Waffenfahigen fich auf den gemeinichaftlichen Feind werfen, fammtliche Verbindungen unterbrechen, und bald wird, mit Silfe ber ungarischen Urmee und ber friegerischen wallachischen Bevolkerung, die gleichzeitig aufstehen wird, die Vernichtung des feindlichen Kriegsheeres nicht mehr schwieria fein. — Der Beiftand ber hohen Pforte wird nicht auf fich warten laffen, benn diese wird erkennen, daß die Befreiung der Molbau und der Wallachei, welche unter ihrer ausschließlichen Oberherr= schaft, so wie es einst ber Kall sein wird, bleiben wollen, allein noch ihre politische Eristenz fernerhin sichern konne, welche bie Czaaren mit jedem Tage mehr untergraben. — Defile von Ditoz in Siebenburgen, ben 19. Juli 1849.

Der Oberbefehlshaber ber ungarischen Urmee in Siebenburgen:

(gez.) Be m."

Die Preßburger Zeitung vom 30. August enthielt in ihrer Mr 198 nachstehendes Schreiben: So eben erhalten wir von gefälliger Hand die Abschrift eines Brieses Kossuch ihr's an den Grasen Esterhäzy. Er lautet: "Lieber Gras! Dieses Schreiben erhalten Sie durch den Obersten v. Kalmann, der den Auftrag hat, Ihnen meine Bunsche mundlich zu erössnen. — Meine Ihnen am 23. Juni zu Szegedin mitgetheilten Uhnungen sind crfüllt; — die Eroberung von Osen durch Görgei war das letzte Leuchten der untergehenden Sonne der Republik, denn bald darauf wurde Dembinski im Norden, Perczel im Süden geschlagen, später gerieth Görgei in die fatale Lage bei Komorn, und endlich mußte auch Bem den siegreichen Wassen Lückers zurückweichend unterliegen. — Meine geringen Hossnungen durch gewaltige Auf-

bietung außerordentlicher Mittel unserer Sache einen gunftigeren Umschwung zu verschaffen, scheiterten ganzlich an dem schmach = vollen Undank Gorgei's, benn die plogliche Offenbarung und Ausführung seines - von mir langft durchblickten und ges fürchteten — Planes war Verrath an der Sache bes Vaterlandes, und gaben mir und baburch ber Republik ben Lobesftog. 200,000 Ranonenkugeln hat uns unfer Ungluck gekoftet, und ich fehe nun bas Grab so vieler herrlichen Siege in ber nun schon gefährdeten Flucht. — Unfre Sache ift nun ganglich verloren; die ungeheuren Unstrengungen ber letten Zeit haben meinen Geift ermattet und meine korperlichen Krafte gerruttet. Ich sehne mich nach Ruhe; boch den größten Erost in dieser meiner jetzt unleugbaren sehr fri= tischen Lage gewährt mir die Ueberzeugung, daß das mir Bochste und Theuerste nach bem Vaterlande - meine Familie - in Gicherheit ist. Heute Nacht gehe ich mit Cfanni und Horvath nach Lugos — wo ich Ihre mundliche Antwort durch Obristen Graf von Ralmany erwarte. Indeß nehmen Sie die Berficherung meiner besondern Hochachtung. Arab, 11. August 1849.

Rossuth m. p."

Dasselbe Blatt schreibt Nr. 210 am 13. September: In der Frankfurter Zeitung sinden wir einen Brief "eines bei den Gorgei'schen Susaren gestandenen Frankfurters," der sehr interessante Einzelnheiten enthält. Einige Stellen dieses Briefes wersen ein neues Licht auf die Schlußsenen des ungarischen Drama's: Die letten Ereignisse, schreibt dieser Frankfurter, unserer Uebergabe kennt Ihr im Allgemeinen schon aus den Zeitungen. Wir waren saft ganzlich eingeschlossen, während 4 Tagen, rastlos verfolgt, ermüdet, ausgehungert und mehr als dieses Alles, wir waren muthlos, weil wir alle jest bestimmt wusten, für was wir kampfeten. Görgei hätte uns vielleicht noch einmal zum Kampse dewegen können, vermöge der Liebe, mit der wir an ihm hingen; aber nur die Verzweislung hätte dann ihr Spiel getrieben, denn wie

ein Mann ging durch uns alle der sehnlichste Wunsch, mit unsern Brubern im Lager bes Raifers uns wieder zu verfohnen. Gorgei ift ein entschloffener, aber wohlmeinender Mann. Bahrend Roffuth wegen des geringsten Vergebens Alles gehangt haben wollte, hat er burch sein milbes Dazwischentreten Sunderten bas Leben ge= rettet. Ich fann es fast mit Bestimmtheit annehmen, daß Gorgei, wie wir beinahe Alle, irregeführt mar. Er scheint fehr religios zu fein, und ben Gebrauchen seiner Rirche strenge zu folgen. Die Soldaten sahen ihn oft, wenn irgendwo das Glocklein einer Kirche das Ave Maria lautete, den Hut abnehmen, und ein kurzes Gebet verrichten. (Ein Frrthum. Gorgei ift evangelisch.) Ich felbst fand ihn bei Raab nach geschlagener Schlacht bas Kelb burchwandern, und bei einer Leiche weinend steben. Wie ich spater horte, war es die Leiche eines ofterreichischen Sauptmanns, eines Freundes, mit bem er fruher in ein und demfelben Regimente ftand. In den letten Monaten ift Gorgei auffallend gealtert, die Buge feines Gefichtes zeigten nur zu offenbar die heftige innere Gemuthsbewegung. Wie konnte es auch anders fein, wo sich taglich zwei Urmeen besselben Kai= fers, dem sie im Grunde beide mit gleicher Liebe ergeben waren, gegenseitig mordeten oder zu Kruppeln schlugen!

Als man sich vor ungefahr 5 Monaten in dem Görgei'schen Rorps leise in die Ohren lispelte, daß die Republik eingeführt worden sei, da bekamen wir Befehl, es bei den Soldaten zu wisdersprechen. Es ward uns mitgetheilt, daß bei Todesstrafe kein falsches Gerücht ausgesprengt werden durfe. Was aber salsch war, das wußte keiner von uns, und darum schwiegen Alle. Es war kein Bivouak, wo meine Husaren nicht die Nationalhymne sangen, und der König ihr Gespräch gewesen war. Erst ganz in der letzten Zeit machte sich die Wahrheit Luft. Seit dieser Zeit wurden unsere Soldaten schwierig. Dazu verlor Kossuth täglich mehr an Ansehen in ihren Augen. "Nie, — fagten sie — sieht man ihn in Gesahr, er schwatzt nur." Nichts ist geeigneter, in den Augen eines Ungarn, Zemand verächtlicher zu machen, als die Feigheit.

Sehr viel trug das seit einiger Zeit fich immer weiter verbreis tende Gerücht, die Preußen wollten unsern Raifer angreifen, und ihm feine beutschen Provingen nehmen, dazu bei, uns ben ferne= ren Krieg zu verleiden. Diefelben Ungarn, die vor faum einer Stunde sich gegen die Desterreicher geschlagen, oder sich vielleicht in wenigen Minuten schlagen mußten, ballten bei dem Feuer des Bivouak vor Merger bie Fauste, daß eben diese Desterreicher von ben Preußen geschlagen werden konnten. Es liegt in dem Ungar etwas Rathselhaftes. Er schimpft, macht fich luftig über den De= sterreicher, aber er duldet nicht, daß ein Underer sich dieses erlaubt, benn er ist sein Bruder, ftirbt fur ihn; Ungarns Ronig ift Desterreichs Kaiser! Hierin mag es wohl auch liegen, daß der Ungar bei allen deutschen Rriegen bereitwillig seine Gohne hergab. Sein König ift bei ihm heute noch der Kaifer von Deutschland und Schwaben. Bergeblich hat schon Napoleon die Ungarn gegen Desterreich aufgefordert, und vergeblich wird dieses jede andere Nation thun. Der Krieg, den wir heuer führten, war nur ein Familien-zwift, der durch die Einmischung fremder Abenteurer vergiftet wurde. - Wenn ich sonft bedenke, daß wir in Ungarn mahrend einer geraumen Zeit unter einer Republik lebten, so kann ich bei allem Ernste ber Sache mich bes Lachens nicht erwehren. Rein Bolk ift so durch und durch koniglich, wie dieses Ungarland. Darin stimmen alle Stamme und Wolkerschaften überein, Allen ift ber Konig an's Herz gewachsen. Der ungarische Susar ist nicht stolz, weil er Hufar, sondern weil er des Konigs Hufar, und bes Ronige Reiter und Ritter ift. Nur burch grellen Betrug konnte bie Republik eine Zeit lang durchgeführt werden; mit der Entdeckung berfelben fand fie auch ihr Ende. Biele meiner Sufaren, wie die meisten Ungarn, trugen während des ganzen Kampfes das Bild-niß des Kaisers auf der Bruft; oft sah ich, wie sie es beim Wachtfeuer hervorholten, sich es gegenseitig zeigten und kußten.

Was mir besonders auffiel, waren die Spottlieder auf die Preußen, welche man in den letzten Wochen im ungarischen Lager

zu hören bekam. So sangen meine Husaren auf ungarisch und beutsch, je nach ihrer Nationalität, Lieder, von denen ich in Deutschland nie etwas gehört habe, und die ihnen ein alter Wachtmeister, der 45 Jahre im Regiment heute noch rustig dient, eingelernt hat. — Görgei hatte Gelegenheit diese Stimmung des ungarischen Heeres kennen zu lernen, und das bewog ihn mit,

weiteres Blutvergießen zu verhuten.

Die Feierlichkeit der Uebergabe, das erste friedliche Unnahern und Begrüßen unserer Leute mit den Desterreichern vermag wohl keine Feder zu schildern. Ofsiziere umarmten ihre Soldaten, Soldaten Ofsiziere, man ließ den König, den Kaiser leben, jubelte laut auf, schluchzte vor Freude, und kein Auge blieb thranenleer. Selbst die russischen Ofsiziere standen sichtlich in tiefer Erschütterung wie versteinert da. Der kommandirende russische General vermochte dem Akte nicht weiter zuzusehen und ritt mit seuchtem Auge weg. Der mit einem glänzenden Stabe im Galopp ansprengende österreichische General Fürst Liechtenstein wollte uns anreben, allein er war so sehr ergriffen, daß ihm die Sprache versagte."

Noch interessanter ist die Mittheilung des Desterreichsichen Korrespondenten ddto. 13. September Nr. 228: Wir beeilen uns, unsern Lesern zwei Briefe Gorgei's, deren Authentizität wir verbürgen können, mitzutheilen. Der erste, an den russischen General Rüdiger geschrieben, bedarf keines Vorwortes; der zweite an Klapka wird unsere wiederholt ausgesprochene Vermuthung, daß jenes Schreiben, welches von dem konstitutionellen Blatte aus Böhmen zuerst veröffentlicht worden ist, unacht sei, zur Genüge bestätigen.

I.

Herr General! Sie kennen gewiß die traurige Geschichte mei= nes Vaterlandes! Ich verschone Sie demnach mit einer ermüden= ben Wiederholung aller jener auf eine unheimliche Weise zusam=

menhangenden Begebenheiten, welche uns immer tiefer in den Berzweiflungstampf erft um unfere legitimen Freiheiten, bann um unsere Eristenz verwickelten. — Der bessere, und ich darf es beshaupten, auch der größere Theil der Nation hat diesen Kampf nicht leichtsinnig gesucht, wohl aber mit Silse vieler Ehrenmanner, welche zwar nicht der Nation angehoren, durch ihre Verhaltniffe zu derfelben jedoch mit darein gezogen wurden, ehrlich, fandhaft und fiegreich bestanden. - Da gebot es die Politik Europa's, daß Seine Majestat ber Raifer von Rugland mit Desterreich fich verbinde, um uns zu befiegen und ben ferneren Rampf fur Ungarns Berfassung unmöglich ju machen. — Es geschah! Biele ber achten, wahren Patrioten Ungarns hatten dieß vorausgesehen und auch warnend vorausgefagt. — Die Geschichte unserer Tage wird es einst enthullen, was die Majoritat der provisorischen Regierung Ungarns bazu bewog, ihr Dhr vor jenen warnenben Stimmen zu verschließen. — Diese provisorische Regierung ift nicht mehr. Die hochste Gefahr hatte sie am schwächsten gefunden. - Sch, ber Mann ber That, aber nicht ber vergeblichen, erkannte ein ferneres Blutvergießen als unnut, als unheilbringend fur Ungarn, wie ich dieß bereits im Beginne der ruffischen Intervention erkannte; ich habe heute die provisorische Regierung aufgefordert, unbedingt abzudanken, weil ihr Fortbestehen die Bukunft des Baterlandes nur von Tag zu Tag truber, bedauernswerther gestalten konne. Die provisorische Regierung erkannte dieß und dankte freiwillig ab, die hochste Gewalt in meine Bande niederlegend. - 3ch benute diefen Umftand nach meiner beften Ueberzeugung, um Menschenblut zu schonen, um meine friedlichen Mitburger, welche ich ferner zu vertheidigen zu schwach bin, wenigstens von dem Elende bes Krieges zu befreien, indem ich unbedingt die Waffen ftrecke, und dadurch vielleicht den Impuls gebe, daß die Fuhrer aller von mir getrennten Ubtheilungen der ungarischen Streitmacht gleich mir erkennend, daß dieß gegenwartig für Ungarn das Beste sei, in Kurzem das Gleiche thun. — Ich vertraue hiebei auf die vielgeruhmte Großmuth Gr. Majestat bes Czaars, bag er fo viele meiner braven Kameraden, welche durch die Macht der Berhalt= niffe, als frubere ofterreichische Offiziere, in diesen unglucklichen Rampf gegen Desterreich verwickelt murden, nicht einem traurigen ungewissen Schicksale, und die tiefgebeugten Bolker Ungarns, welche auf feine Gerechtigkeitsliebe bauen, nicht wehrlos der blin= den Rachewuth ihrer Keinde Preis geben werde Es durfte ja vielleicht genügen, wenn ich alle in als Opfer falle! - Diesen Brief addressire ich an Sie, Herr General! weil Sie es waren, ber mir querft Beweise jener Uchtung gab, welche mein Bertrauen gewannen. — Beeilen Sie sich, wenn Sie fernerem unnüben Blutvergießen Einhalt thun wollen, den traurigen Uft der Baffenstreckung in der kurzesten Zeit, jedoch in der Urt möglich zu machen, daß er nur vor den Truppen Gr. Majestat des Raisers von Rufland stattfinde, benn ich erklare feierlich, lieber mein gan= zes Korps in einer verzweifelten Schlacht gegen welche immer Uebermacht vernichten zu laffen, als bie Waffen vor ofterreichi= schen Truppen unbedingt zu ftreden. - Ich marschire morgen ben 12. August nach Vilagos, übermorgen ben 13. nach Boros= Jeno, ben 14. nach Beel, welches ich Ihnen aus bem Grunde mittheile, bamit Gie mit Ihrer Macht zwischen die ofterreichi= schen und meine eigenen Truppen ziehen, um mich einzuschlie-Ben, und von jenen zu trennen. — Gollte bies Manover nicht gelingen, und die ofterreichischen Truppen mir auf bem Ruße folgen, so werde ich ihre Ungriffe entschieden zurudweisen und mich gegen Großwardein ziehen, um auf diesem Wege bie kaif. ruffische Urmee zu erreichen, vor welcher allein meine Truppen sich bereit erklarten, die Waffen freiwillig abzulegen. — Ich er= warte Ihre geehrte Untwort in der furzesten Beit, und schließe mit der Berficherung meiner unbegrangten Sochachtung.

Alt-Arad, am 11. August 1849. 9 Uhr Abends.

Arthur Gorgei m. p., ungarischer General.

## Lieber Freund Rlapka!

Grofwardein am 16. August 1849. Seit wir uns gesehen, geschahen zwar nicht unerwartete, aber

entscheidende Dinge.

Die ewige Gifersucht der Regierung, die gemeine Gifersucht einiger ihrer Mitglieder hatte es glucklich bahin gebracht, wie ich dieß bereits im April vorausgesagt.

Uls ich die Theiß bei Tokai, nach manchen ehrlichen Gefechten mit den Ruffen, paffirt hatte, erklarte ber Landtag, daß er mich zum Dberkommandanten wunsche.

Rossuth ernannte heimlich Bem.

Das Land glaubte, ich sei es, weil Kossuth auf den Untrag des Landtages eine jesuitische Untwort geben ließ.

Diese Spitbuberei war die Quelle Alles dessen, mas spater

geschah.

Dem bin ski wurde bei Szoreg geschlagen.

Bem bei Maros-Bafarheln gesprengt.

Letterer eilte nach Temesvar, unter beffen Mauern Dem-

binski retirirte.

Er kam mahrend der Schlacht bei Temesvar auf dem Wahlplat an, restituirte bas Gefecht auf einige Stunden, bann aber wurde er bermaßen geworfen, daß von 50,000 — nach Koffuth's Berechnung - nur 6000 beifammen blieben. Das andere ward alles gesprengt, wie mir Becsen melbete. Mittlerweile ruckte ber Desterreicher zwischen Temesvar und Arab vor.

Das Kriegsministerium hatte Dembinski ben Befehl ertheilt, sich, wie naturlich, auf die freundliche Festung Arad, und nicht

auf die feindliche Temesvar zuruckzuziehen.

Dembinsti aber hatte biefem Befehl entgegengehandelt. Weßhalb? kann ich nicht bestimmen. Allein es sind zu viel Daten vorhanden, zu vermuthen, daß es aus Gifersucht gegen

mich so geschehen ist.

Die Folge von allem diesem war, daß ich mit dem Korps, wos mit ich Komorn nach Abschlag der bedeutenden Verluste, welche ich bei Baigen, Retsag, Goromboly, Isolica, Gesthely, Debreczin erlitt — verließ, allein dastand, von Suden durch die Desterreicher, von Norden durch die Hauptmacht der Russen zugleich bedroht.

Ich hatte zwar noch einen Ruckzug von Arab über Radna nach Siebenburgen. Allein die Rucksicht für mein Vaterland, dem ich um jeden Preis den Frieden geben wollte, bewog mich

die Waffen zu ftreden.

Erst hatte ich die provisorische Regierung aufgefordert, einzusehen, daß sie dem Vaterlande nichts mehr helfen, dasselbe nur noch tiefer ins Ungluck sturzen konne, und daher abdanken solle.

Sie that es und legte alle Zivil- und Militargewalt in meine Hande nieder, worauf ich, da die Zeit drängte, den raschen zwar, aber dennoch wohlüberlegten Entschluß faßte, vor der Armee Sr. Majestat des Kaisers von Rußland die Wassen unbedingt zu strecken.

Die Capfersten und Bravsten meiner Urmee stimmten mir bei; alle Truppenabtheilungen aus der nachsten Umgebung Urads schlossen sich mir freiwillig an. Die Festung Urad unter Dams janich hat erklart, ein Gleiches thun zu wollen.

Bis jest werden wir so behandelt, wie es der brave Soldat

vom braven Solbaten erwarten mußte.

Erwäge, was Du thun kannst und thun sollst.

(Bez.) Urthur Gorgei.

Einer Korrespondenz des Konstitutionellen Blattes aus Bohmen — Bukarest, 21. August — entnehmen wir, daß die von mehren Blattern gemeldete Gefangennehmung Bem's sich nicht bestätige; dafür sind aber dessen Abjutant und Sekretar, nebst mehren Stads: und Oberofsizieren und an 1500 Gemeine in Gefangenschaft gerathen. Sie besinden sich in Gewahrsam, wo

sie täglich 12 Piafter (circa 5 Stuck Silberzwanziger) zu ihrer Beköstigung empfangen und recht wohlgemuth find. — Bei bem obenerwähnten Abjutanten Bem's wurde folgendes Schreiben Dembinski's an Bem gefunden: "Sauptquartier Facfet, am 16. August 1849. Nachts 11 Uhr. Herr General! Ihre Depesche, batirt Hauptquartier Karansebes, vom 15. b. M., wurde mir vor 3 Stunden durch Dero Udjutanten Dbriftlieutenant von M ... zuge= stellt, die ich anmit trot meiner großen forperlichen Erschöpfung nach einem forcirten einundzwanzigstundigen Marsche folgender= maßen zu beantworten die Ehre habe: Ich erklare, daß ich der in erwähnter Depesche enthaltenen Ordre nicht beistimmen kann, die= selbe baher auch nicht in Vollzug setzen werde. Sie befehligen mich, herr General, meine Dispositionen berart zu treffen, um mein Armeekorps so schnell als moglich mit jenen Guyon's und Béckey's zu vereinen, und sodann nochmals bei Lugos gegen die feindlichen Urmeen Front zu machen und benselben Schach zu bieten. Mein am 7. und 8. August in der Nahe von Temesvar konzentrirtes Urmeekorys in der Starke von 16,000 Mann und 38 Kanonen ift nach dem Verluste ber Schlacht durch den naturlichen Abgang an Tobten und Bleffirten , bann burch die maffen= haften Ausreißer, Marodeurs und Ueberlaufer mahrend des Ruckzuges bis hieher auf 7000 Mann und 16 Geschütze herabgefunken. Meiner Beurtheilung nach find die beiden Korps der Generale Gunon und Becen feine 8000 Mann ftark. Wie konnen Sie, Berr General, bei diefer so geringen numerischen Streitkraft, gesett auch bei einer glucklich hergestellten Bereinigung biefer Rorps, noch auf ein gunstiges Resultat hoffen, um so mehr bei dem Umstande, als nur auf die polnische und italienische Legion du rechnen ist, da sich die Honvedbataillone stundlich selbst redugiren und die Sufaren bereits ganglich demoralifirt find? Gin Gin= gehen in Ihren Plan und eine versuchte Durchführung besfelben von meiner Seite wurde, mit Erlaubniß, Herr General, nur die Folge haben, daß der Raifer von Rugland einen Menschen mehr

im Tollhause ernahren mußte. Mein Entschluß ist gesaßt. So lange die Reste meines Korps nicht ganzlich aufgelost sind, werde ich fechten, dann aber das Weitere dem Schicksale und meinem Sterne überlassen. Ich habe die Ehre u. s. w.

Dembinski."

Die Wirren Kossuth's mit Görgei verdienen gleichfalls eine nahere Beleuchtung, die vielleicht um so interessanter, als sie zugleich ihr Licht auf die ungarischen Schlachtfelder und Kriegsbühnen wirft. Görgei hatte die Ernennung zum General en Chef nehst der Ordre, den FME. Moga abzusehen, falls er Verrath bemerke, noch vor der Uffaire bei Schwechat im Sacke, war aber von jeher gegen den Zug nach Wien, der nach seiner Unsicht mit einer kaum gewordenen Urmee mit der pleine deroute derselben enden müsse. Rossuth antwortete, er komme mit Tausenden kampflustiger Krieger, und frug, ob denn Görgei die Begeisterung sur nichts zähle, die seine blumige Veredsamkeit anzusachen wisse. Urthur meinte trocken: "Bei vollem Magen und im Lager glaube ich an diese Begeisterung, vor dem Feinde gilt sie keinen Grosschen, und ich vertraue, daß wir nicht vernichtet werden, einzig den flinken Beinen unserer Rekruten." Görgei war überhaupt stark in beisenden Sarkasmen, wie unter anderm seine Untwort in Gödöllö beweist, als ihn Kossuth im Namen des Vaterlandes à tout prix belohnen wollte. Sie lautete: "Man mache mich zum Professor der Chemie an der Pesther Hochschule." Chemie ist bekanntlich sein Lieblingsstudium gewesen.

Görgei donnerte auch gegen den Kordon an der Gränze. Man musse sich, behauptete er, wie die Russen Unno dreizehn in das Innere des Landes zurückziehen und die Honve im Feuer stehen lernen. Als Marschall Windischgräß angriff, dachte sich Arthur in den Schanzen bei Raab zu halten. Bittre Enttäuschung! Diese Verschanzungen waren auf 48,000 Mann und eine Unzahl schweren Geschützes berechnet. Görgei zählte damals nicht 20,000

Mann und viel zu wenig Kanonen. Er gab daher, zudem Moriz Perczel, allen Feldherrntalentes bar, bei Moor fast in die Pfanne gehauen worden, auch Budapesth preis, sein Heer in zwei Kolonnen theilend. Perczel, nach Szolnok disponirt, stahl ihm noch obendrein bei dem Ubmarsche ein Paar gedrillte Hausen, wie zum Beispiel jenes abtrünnige Bataillon vom italienischen Infanteries Regimente Zanini, das später bei Kapolna gefangen wurde. Görgei, über Waißen nach den Bergstädten eilend, erließ in ersterer Stadt eine Proklamation, darin er für Se. Majestät den König Ferdinand V. und die Sanktion der Märzerrungenschaften zu sechten vorgab. Bei Windschacht geworfen, begann er das Seiztenstück zu Moreau's rühmlicher Netirade und entkam der gänzlichen Umzingelung nur durch den verwegenen nächtlichen Marschüber den Berg Sturecz, wobei Generäle, Stads und Oberossiziere wetteisernd Fackeln trugen und die Kanonen ziehen halfen. In Rosenberg kam ein Abgesandter des Fürsten zu ihm, wie schon der "Desterreichische Lloyd" berichtet, doch wurden die friedlichen Unterhandlungen zu Wasser, da Görgei bei seiner Proklamation von Waißen beharrte.

Mitte Februar ging ein sinsterer Geist durch sein Heer. Es war namlich die Kunde gekommen, das Dembinski, bekannt durch seinen Feldzug in Litthauen, den Oberbefehl erhalten habe. Ofsiziere und Soldaten murrten laut und behandelten seit dieser Stunde den Präsidenten des Landesvertheidigungs-Ausschusses und die Ablegaten, wenn sie ins Lager kamen, mit schnöder Kälte. Görgei erließ aber am 14. Februar aus Kaschau einen Armeesbefehl, der mit den Worten schloß: "Er hoffe, das Heer werde sich mit gleicher Demuth wie Er den Befehlen des polnischen General-Lieutenants unterordnen." Die Armee blied aber auf gespanntem Fuße mit der Debrezziner Junta und immer königlich gesinnt, weshalb auch der spätere Beschluß vom 14. April mit

allgemeiner Indignation aufgenommen wurde.

Es ist hier der Ort fluchtige Croquis über die Heerführer der

Malkontenten einzuschalten. Dembinski, bei rubiger Muße begabt, einen großartigen Feldzugsplan zu kombiniren, verstand sich wenig auf die taktische Aussuhrung, ein Seitenstuck zu dem Prinzen Eugen in der Rheinkampagne, zu dem Preußenkonige Friedrich im baier'schen Erbfolgekriege, senetus ipsa morbus, unbekummert um die Verpflegung, zu schroff, um sich die Liebe ber Soldaten zu erwerben, die Natur des ungarischen Militars nicht erfaffend, ein deutscher Soffchauspieler, mahrend ber Ferien auf ftrategische Forcerollen reisend, Fiasko machend, wenn er in den Geift einer neuen Rolle eingeben, einen neuen Menschen anziehen follte. Liebhaber von altem Rothwein — von dem er nie einem Offizier einen Tropfen anbot - fehr besorgt um begueme Nachtquartiere. Bem, vortrefflicher Artilleriegeneral, rascher, verwegner Parteiganger, flein im Großen, groß im Rleinen, wie jener franzosische General, nach Napoleons Meugerung, unbezahlbar an ber Spite eines kleinen Saufens, aber zu fchmach talentirt, galt es mehr, als 10,000 Mann zu kommandiren. Gorgei, Meister in kombinirten Marschen und Contremarschen, großer Stratege und Saktiker, Coeur de Lion, Abgott ber Golbaten, abgehartet gegen alle Strapazen, eiferne Willensfraft und Rorperkonstitution, raftlofe Energie. Megaros, eine gute Rlinge, fleißiger Avancementschreiber, Offizierspatente ausstellen fein haut gout. Rlapka, allerdings mit Feldherrntalent begabt, aber gu weich auftretend, nicht allüberall und ju jeder Zeit imponirend. Damjanich, riefiger Saudegen, ein zweiter Rleber, Unterge= neral comme il faut, nicht mehr, aber bas Talent feiner Borgefetten genau zu wurdigen wiffend, nur einem reichern Beift, aber bann gerne gehorchend, gabe Natur, einmal faffend nicht fo leicht auslassend, ein militarischer Bullenbeißer. Better, eitler Goldat, paffabler Theoretiker, dunngeistig, im Felde unpraktisch. Mulich, sans pareil als Rommandant ber Referve, ben rechten Moment erfaffend, blitschnell auf das Schlachtfeld vorrudend, dreinschlagend mo es am Nothigsten. Der czel Morit, schlechter

Heerführer, zweifelhafte Bravour, selten ins Feuer gehend, graussam ohne Noth. Nagn Sandor wie Polten berg, guter Reistergeneral. Gunon wie Damjanich prachtig, wenn er fremde

Dispositionen erhalten u. f. w.

Dembinski beging gleich nach ber Uebernahme bes Rommando den groben strategischen Verstoß, Rlapka, den Gorgei nach Torna beordert hatte, nach Miskolcz zu disponiren. Dadurch gelang es Sr. Erc. bem FME. Schlick seinen meisterhaften Ruckzug nach Rima-Szombath zu bewerkstelligen. Merkwurdig war das erste Busammentreffen Gorgei's mit Dembinski in Miskolcz. Letterer spielte sich auf einen jungen Kähndrich, der einen Unteroffizier Raisoneur herabkanzelt. Gorgei blieb gelassen und antwortete, als der Pole schließlich meinte, er solle fich mehr um seine Rath-schläge bekummern, ironisch: "Ich habe von dem Herrn Generallieutenant nur Befehle, keine Rathschlage zu verlangen." Windischgraß bei Kapolna fruher angriff, als es Dembinski vermuthete, verlor diefer vollig den Ropf und die Disposition fur die Bataille bestand in nichts weiterm als in dem Befehl zum allgemeinen Vorruden. Tropbem erhielt Gorgei, als er an ber Spite ber 7. Urmeedivision auf bem Schlachtfeld erschien, um den linken Flügel bildend vorzugehen, die Ordre, um ihn von seinen treu ergebenen Truppen zu trennen, bas Kommando bes rechten Flügels an der Stelle Rlapka's zu übernehmen. Diefer war aber bereits geschlagen und sein Armeekorps en pleine debandade. General Schulz, ein tapferer Degen aber harthorig, verließ noch obendrein, den Befehl zum Vorrücken, welchen der Flugeladjutant Gorgei's Baron Kempelen überbrachte, total miß= verstehend, mit den Worten: "Beiß Alles, thue Alles! Habt Ucht!" mit der Reserve das Schlachtfeld. Die Ungarn retirirten nun nach Mezd-Kovest, wo Dembinski eine zweite Schlacht annehmen wollte, sich aber Abends eines Undern befann und für seine Ruckzugslinie beforgt, hastig nach Tifa-Fured aufbrach.

Gorgei follte nun ben von undurchwatbaren Gumpfen umge-

benen, von Batterien morberisch bestrichenen Damm bei Porofilo beden und erhielt den rein verrudten Befehl sich vor diesem Damm aufzustellen. Gir Arthur durchblickte jedoch ben Plan bes argliftigen Polen, ihn aufreiben zu laffen, und bezog baber die Position hinter dem Damme, wie es jeder Abeschütz in der Strategie eingesehen hatte. Dembinski melbete biefes Subordina= tionsvergehen augenblicklich nach Debreczin und Roffuth brach haftig auf, um Gorgei vor ein Kriegsgericht zu ftellen. 216 er nach Tiga-Füred gelangte, hatte der Chef des Generalquartiermeisterstabes Bayer den GB. Dembinski an der Spike einer Grenadierkompagnie im Namen der Urmee arretirt, zwei Barenmugen vor die Thure des Arrestanten aufgestellt und Gorgei als Obergeneral proklamirt. Kossuth kleinlaut und eingeschüchtert durch die bariche Urt, mit der ihn bas Offizierkorps empfing, magte feine Sterbenssylbe einzuwenden und begab sich mit Dembinski eilig auf ben Heimweg, bei dem Abschiede bestürzt fragend, was benn Dembinski, als man feinen Befehlen ben Gehorsam versagte, eigentlich hatte beginnen sollen. Gorgei antwortete bitter las chelnd: "Wenn ich Dembinski gewesen ware, so hatte ich den Gorgei aufhangen laffen."

Kossuth wußte es aber mit Hilfe bes Reichstages durchzuseten, daß FME. Vetter den Marschallstad erhielt. Damjanich hatte mittlerweile am 5. Marz bei Czibakháza über die Theiß setzend den Ueberfall bei Szolnok ausgeführt. Den Plan hiezu entwarf der talentvolle Generalstäbler Kleinheinz, der später bei der Belagerung von Ofen blied. Damjanich lag sich mit Vetter fortwährend in den Haaren, ihm die gröbsten Sottisen sagend, unter Andern äußernd, ein Mensch mit einem so ledernen Gesichte, könne kein Feldherr par excellence sein. — Vetter's erster Plan die Offensive bei Szolnok zu ergreisen, mißglückte, und so entschloß man sich endlich nach Görgei's frühern Rath, aus's Neue bei Tiga-Füred zu debouchiren. Originell war das Zusammen. treffen des Letzteren mit Damjanich in jenem Orte. Görgei kam

spåt in der Nacht nach Tisa Füred, frug um Damjanichs Quartier, hörte, daß er mit Klapka in einem Zimmer schlafe, trat in die Stube, traf beide im tiesen Schlafe und begab sich daher, einen Stuhl zum Kopfkissen nach seiner gewohnten Manier umstülpend, auf den bloßen Boden gleichfalls zur Ruhe. Damjanich erwacht am Morgen, sieht einen fremden Mann in der Stube, der sich die Augen nach zurückgeschobenen Brillen reibend, langsam ershebt, durch das Fenster lugt und dann zur geöffneten Khür sans gene hinausruft: "He da! habt ihr keinen Schnaps?"——
"Das ist mein Mann", jubelt Damjanich, "Du mußt der Görzgei sein", herzt und küßt ihn. "Bruder", fährt er fort, "Du hast den Krieg im kleinen Finger — Du wirst Obergeneral und Kriegsminister — um den Vetter sorge Dich nicht, den ärgere ich Dir zu Tode — dann entsetzelst Du Komorn, nimmst die Hauptsstadt, versöhnst uns mit dem König — ich aber, ja ich marschiere mit meinem Korps rasch nach Debreczin und jage die

Plauscher auseinander." Thatsache!

Wirklich erhielt Görgei in Balbe einen Brief des Inhalts: "Bruderherz! des Vetters find wir ledig, ich habe ihn wirklich in das Bett gebracht, er hat das Gallenfieder." Kossuth mußte nun bonne mine machen, in den sauern Apfel beißen, und Görgei als ältestem General den Marschallsstad übergeden. Nun begann der bekannte Zug von Hatvan nach Gödöllö, von da nach Baißen, wo General Götz verwundet in Gesangenschaft gerieth und nur mehr die Worte: "ich din General Götz" stammeln konnte — Görgei ließ ihn mit allen militärischen Ehren bestatten — hierauf zur Uffaire bei Nagy » Sarlo und zum Entsatz von Komorn. Bei dieser Gelegenheit schalten wir ein, daß sich der bekannte Urtilleriemajor Mak damals noch immer in dieser Festung in Haft befand. In Komorn erhielt Görgei den ausdrücklichen Befehl der Junta in Debreczin, die Festung Ofen um jeden Preis zu nehmen. Die weibliche Kamarilla, welche durchaus in der Hauptstadt paradiren wollte, die Gattin Kossuths, seine Mutter, seine Schwestern

Meglenni und Ruttkan, endlich Dame Gunon hatten biefen

Marrenftreich burchaefest.

Gorgei zerknitterte Die Ordre mit grimmigem Lacheln und rief: "Unfeliges Rittelregime! Run ift alles verloren! "Dfen marb nach 18 Tagen des helbenmuthigsten Widerstandes genommen. Der Landesgouverneur sandte bem Sieger bas Patent als FME. und ben militarischen Orden pour le merite erster Rlaffe. Borgei lehnte beides trocken ab und meinte mit eisiger Ralte: "ben Orden zweiter Rlaffe habe ich fruher angenommen, benn bamals gab es noch keine ungarische Republik. Nun ift berlei Firlefang reiner Unfinn. Ich habe ein befferes Gedachtniß als der Reichstag. Nach unferen Gefeten gibt es feinen &ME., nur bloge, einfache Benerale, beren Giner bas Dberkommando mahrend ber Rriegsbauer erhalt." Roffuths koloffaler politischer und diplomatischer Berstoß am 15. April war nicht mehr gut zu machen, Die Urmee blieb verstimmt und Borgei sah bas nahe "sauve qui peut" mit jedem Tag drohender und unabwendbar herankommen.

Er außerte sich baher auch bei einem glanzenden Diner bei Roffuth, wo man ihn mit den alten Romern verglich.: "Sch ein Republikaner? Narrenpossen! Ich ein alter Romer? Unfinn! Dazu habe ich viel zu wenig Beroismus. Bare ich wirklich ein so großer Mann, als ihr aus mir zu machen beliebt, so wurde ich und mußte ich mir eine Rugel durch den Kopf jagen, benn, wissen Sie es meine Herren, Ungarn ist — verloren!"

Bum Schlusse ein paar Notizen über das ungarische Heer.

Die Ungarn gahlten nachstehende alte Sufarenregimenter als: 1. Raifer, 2. Hannover, 3. Ferdinand, 4. Alexander, 5. Reuß-Roffrit neu errichtet, der Stab befand sich in Italien, 6. Burtemberg, 7. Radekky, nur das Depot, 8. Koburg theilweise, 9. Nikolaus, 10. Wilhelm, 11. Szekler, 12. Palatinalhusaren, Depot und die Deserteurs vom vorigen Sommer. Das neunte Honvedbataillon, die sogenannten Kaschauer Rothkappler schlugen sich am Zage ingrimmig, in der Nacht und ungesehen sollen

sie jedoch nicht überlöwenmäßig gerauft haben. Die Elite der Honved, die Bravsten der Braven im Fußvolk lieferte das 3. Honvedbataillon. Es war aus allen Nationen zusammengesett. Kossuth wollte es einmal in magyrischer Sprache beloben und haranguiren, da trat nach der ersten Phrasenbombe ein Mann aus dem Gliede und rief auf deutsch: "Halten zu Gnaden Herr Landesgouverneur und sagen Sie uns dieß im klaren Deutsch, wir verstehen fast keiner ungarisch." In der Armee wurden alle Befehle und Dispositionen in deutscher Sprache erlassen, auch herrschte in Görgei's Heerlager ein so legitimer Geist und die Liebe zum Könige zeigte sich so sichtlich, daß Ablegaten, Offiziere anderer Korps und sonstige Honimanner ganz verzweiselt auszriesen: Magyarok Istene! micsoda? Ihr seid ja alle schwarzegelb!" Königlich gesinnt sind wir und nichts weiter" war die ewige lakonische Antwort.

Drud ber Teubner'schen Offizin in Leipzig.





















